# DIE KUNST UNSERER ZEIT

MODERNEN KUNSTLEBENS





PURCHASED FOR THE
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

FROM THE

CANADA COUNCIL SPECIAL GRANT

FOR

HISTORY OF ART



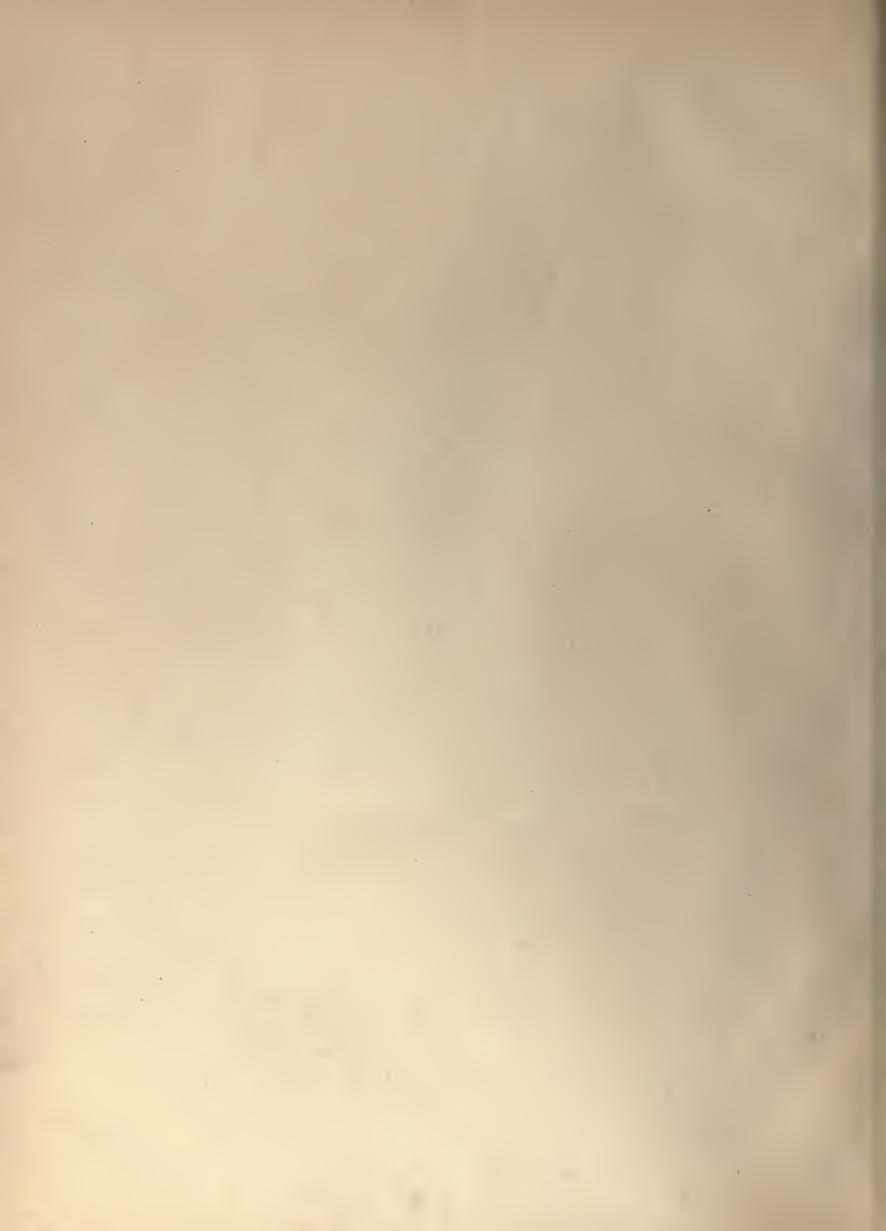

### DIE

# KUNST UNSERER ZEIT.

#### EINE CHRONIK

DES

#### MODERNEN KUNSTLEBENS.



#### MÜNCHEN

FRANZ HANFSTAENGI

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

\* \*



N 3 K86 Bd.7 Holo.2

## INHALTS-ANGABE.

#### 1896. II. HALBBAND.

#### Literarischer Theil.

| Berchtold, Alfons. Die Münchener Jahresausstell- ung im Glaspalast 1896                                              | Kirchbach, Wolfg. Georg Papperitz                                                                                        |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Henckel, Wilh. Einerussische Künstlerunterhaltung 96                                                                 | weder                                                                                                                    |  |  |
| Vollbilder.                                                                                                          |                                                                                                                          |  |  |
| Adam, Franz. Das I. bayer. Armee-Corps bei<br>Orléans, 11. Okt. 1870. Sturm auf den<br>Eisenbahndamm                 | Kröner, Chr. Durch die Schützenlinie 100 Kunz-Meyer. Sehnsucht                                                           |  |  |
| Am Ende, Hans. Erster Schnee                                                                                         | Sedan, 1. Sept. 1870                                                                                                     |  |  |
| Bodenmiller, Fr. Das I. bayer. Armee-Corps von der Tann bei Wörth 40 Braun, Louis. Kronprinz Friedrich Wilhelm nach  | am 16. Juni 1815                                                                                                         |  |  |
| der Einnahme von Fröschweiler 30<br>Bürgel, Hugo. Aus dem Lechthale 89<br>Caprile, Vincenzo. Ostermarkt in Neapel 68 | Olivier, Herbert A. Not Juno's heartless fowls. 102 Papperitz, Georg. Entwurf zu dem Bilde: An- kunst in der Unterwelt 4 |  |  |
| von Cederström, Gustaf. Wache an der Leiche<br>Karl's XII 80<br>Emelé, W. Letzter Angriff der Kürassier-Division     | — — Kreuzabnahme                                                                                                         |  |  |
| Bonnemain gegen Elsasshausen, 6 Aug. 1870                                                                            | — Liebesgeflüster                                                                                                        |  |  |
| holstein                                                                                                             | Pradilla, F. Markttag                                                                                                    |  |  |
| — — Picknick im Walde                                                                                                | Smith, Frithjof. Schattenspiel 80 Tafuri, Raffaele. Ein wenig Politik                                                    |  |  |
| Beim Maiwein 60                                                                                                      | Volkmer, Hans. Mozart's erste Liebe 122                                                                                  |  |  |
| Textbilder.                                                                                                          |                                                                                                                          |  |  |
| Am Ende, Hans. Immenhof                                                                                              | Braun, Louis. Kronprinz Friedrich Wilh. von Preussen nach der Einnahme von Fröschweiler                                  |  |  |
| — — Weyerberg                                                                                                        | wird von den Truppen jubelnd begrüsst 25<br>— Preussische Sanitäts - Soldaten, Ver-                                      |  |  |
| durch Kronprinz Friedrich Wilhelm von<br>Preussen im Schlosshofe zu Versailles<br>unter der Statue Ludwig XIV 23     | wundete aus der Gefechtslinie tragend 25  - Halberstädter Kürassiere 26  - Französischer Verwundeter 26                  |  |  |

|                                                        | Seite | Seite                                            | , |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|---|
| Braun, Louis. Verbandplatz bei Chevilly vor Paris      | 27    | Klimsch, Eugen. Amor als Flötist 53              |   |
| Skizze                                                 | 27    | — — Amor als Hörer 53                            |   |
| Preussische Sanitäts - Soldaten führen                 |       | — — Kinderportrait 55                            |   |
| Verwundete aus dem Gefechte                            | 29    | — — Meine Lullu                                  | i |
| Am Verbandplatze nach Wörth                            | 29    | — — Marienkind aus den Grimm'schen Kinder-       |   |
| Leichtverwundete                                       | 30    | und Hausmärchen 57                               |   |
| - Einladen der Schwerverwundeten in                    |       | Amor als Gratulant                               |   |
| Krankenwagen                                           | 31    | — — Amor und Psyche 59                           |   |
| — Preussisches Kürassierpferd                          | 31    | Köster, Alexander. Dämmerstunde 72               |   |
| — Preussische Sanitäts-Soldaten                        | 32    | Kröner, Christian. Pürschfahrt nach dem Regen 73 |   |
| — Vor Paris 1870                                       | 33    | Larsson, Carl. Lisbeth                           |   |
| — Rede König Wilhelms von Preussen an                  | 33    | Mackensen, Fritz. Frühlingssonne 107             |   |
| seine Umgebung nach der Capitulation                   |       | — Trauernde Familie (Fragment) 107               |   |
| von Sedan auf der Höhe von Frenoys.                    |       | — Studie                                         |   |
| Abends September 1870                                  | 35    | Modersohn, Otto. Dorf Worpswede 105              |   |
| — Bayerisches 14. Infanterie-Regiment in               | 33    | — Sommer am Moorkanal 109                        |   |
| Paris 1871. I. März                                    | 2 -   | — — Märchenerzählerin                            |   |
| — Gemüthlicher Abend in Athés a. S.                    | 35    | — — Studie                                       |   |
|                                                        |       |                                                  |   |
| Offiziere der VI. Corps-Artillerie 1870                | 37    | Munthe, Ludwig. Mondschein am Waldbach 91        |   |
| — — Skizze                                             | 37    | Nordenberg, Henrik. Aus vergangener Zeit 89      |   |
| - Herzog Ernst von Coburg begrüsst seine               |       | Noster, Ludwig. Stütze der Hausfrau 88           |   |
| Truppen (Thüringer) nach der Einnahme                  |       | Overbeck, Fritz. Vorfrühling                     |   |
| von Gunstedt (Wörth). August 1870.                     | 40    | — — Am Kanal                                     |   |
| — Preussische Artillerie avancirend                    | 4 I   | Papperitz, Georg. Vignette                       |   |
| Porte de Balan vor Sedan                               | 42    | — Portrait 2 6 18 19                             |   |
| — — Skizze                                             | 43    | — — Carnevals-Erinnerung 2                       |   |
| — Preussischer Feldpostillon 1870                      | 43    | — — Selbstbildniss                               |   |
| — — Die Deutschen auf dem Place d'armes vor            |       | — — 2 Studien zu «Bachus und Ariadne» . 4        |   |
| dem Schlosse in Versailles. Septbr. 1870               | 44    | — — Charitas 5                                   |   |
| Breuer, Peter. Adam und Eva                            | 81    | — — Baby 6                                       | , |
| Brown, T. Austen. Mina                                 | 85    | — — Skizze zu «Salome» 7                         |   |
| on Canal, Gilbert. Westfälische Mühle                  | 90    | — — 2 Studien zu dem Bilde «Leda» 8              |   |
| Collier, John. Touchstone and Audry                    | 92    | — — Abendstimmung 9                              | , |
| Dall'Oca Bianca. En avant les dames                    | 78    | — Holländische Fischverkäuferin 11               |   |
| Henkes, Gerke. Das Morgenblatt                         | 79    | Yum Yum                                          |   |
| Henseler, Ernst. Abend in der Ernte                    | 67    | — — Studie                                       | , |
| Hey, Paul. Herbsttag                                   | 86    | — — Mater dolorosa                               |   |
| acob, Julius. Am Schöneberger Ufer                     | 63    | — — Nymphe mit Amor 16                           | j |
| Klimsch, Eugen. Titel zu einer Sammelmappe             |       | — — Studienkopf                                  |   |
| auf Pergament gemalt                                   | 45    | Petri, Otto. Am Meeresgrund 84                   |   |
| — — Studien                                            | 54    | Rusche, Rich. Sichernde Hirsche 83               |   |
| — — Skizze zu einem Plafond                            | 47    | Schmitz, Ernst. Bei Grossmama                    |   |
| — — Drama und Lustspiel                                | 48    | Schroeder, Albert. Damenbildniss 87              |   |
| — Oper und Singspiel                                   |       | Simmler, Wilh. Auf dem Gamswechsel 65            |   |
| — — Skizzen zu Malereien für einen Lloyd-              | 49    | Strützel, Otto. Das alte Rathhausthor in München |   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  | 50    | Vogeler, Heinrich. Plakat 105                    |   |
| dampfer                                                | 50    | — Frühling                                       |   |
| — Der Wilde aus "Baumbach's Schwänke                   | F 4   |                                                  |   |
| und Abenteuer"                                         | 5 1   | — — Ex libris                                    |   |
| Skizze zu Malereien im Speisesaal eines  Lleuddampfers |       | Winter Bernhard Alteldenburgische Webestube 02   |   |
| Lloyddampfers                                          | 51    | Winter, Bernhard. Altoldenburgische Webestube 93 |   |
| — — Studienkopf                                        | 52    | Wunderwald, Willy. Flucht nach Aegypten 76       | 1 |

#### GEORG PAPPERITZ

Aus einem Malerleben von Wolfgang Kirchbach

er bewandert ist in Dresdens Kunstsammlungen und Kunstzierden, wird an den Zügen des Malerantlitzes, mit welchem die gegenwärtige Nummer der «Kunst unserer Zeit» sich einführt, etwas nicht Unbe-

kanntes, ja vielleicht etwas Vertrautes wieder erkennen. Dunkle Erinnerungen werden erwachen, man wird sich fragen: wo habe ich denn doch dergleichen einmal gesehen? Nicht sicher und bestimmt wird zunächst diese Empfindung sein, aber wenigstens Familienähnlichkeit wird man zu finden meinen. Stehen nicht auf der Brühl'schen Terrasse zu Dresden die berühmten Schilling'schen Gruppen von «Tag» und «Nacht» und haben wir sie nicht, seitdem sie in der deutschen Bildhauerwelt vor nun fast dreissig Jahren Epoche machten, in so manchem Werk über Kunstgeschichte abgebildet gesehen? Sind da nicht Knabenköpfe, Jünglingsköpfe, in denen wir etwas Aehnliches entdecken? Und in der That, es ist wohl nicht nur ein Zufall, zu bestimmt ist ein gewisser Typus, zu sicher sind Formen und Ausdruck verwandt. In der Königlichen Gemälde-Gallerie zu Dresden aber erkennen wir auf Julius Hübner's grosser «Disputation zwischen Luther und Dr. Eck» im Antlitz des jungen Prinzen nicht minder das verjüngte Ebenbild dieser Züge. An Hähnel's «Raffael» in entfernterer Weise meinen wir auch Spuren eines gewissen Typus wieder zu erkennen. Ein Archäolog kommender Jahrtausende würde hieraus vielleicht auf ein gewisses männliches Schönheitsideal der damaligen Künstler in Dresden schliessen, das er mit mathematischen Berechnungen als ein feststehendes nachzuweisen versuchen würde.

In Wirklichkeit indessen würde sich hierbei dasselbe herausstellen, was sich bei der griechischen Antike und bei den Urbildern florentinischer oder venezianischer Bildhauer und Maler auch bewährt hat, dass nämlich einige schöne Modelle oder der Typus der engeren und weiteren Familienverwandtschaft des Künstlers, ja, der unverwüstliche Charakter der Ortsbevölkerung, in deren Mitte der Meister schafft, sich auch in den Werken seines Pinsels und Meissels abspiegelt.

Es war nur ein schöner, munterer Junge und angehender Malerjüngling, der zu jener Zeit in den Ateliers der Freunde seines Vaters und unter den Obstbäumen der anmuthigen Dresdener Umgebung umhersprang und dessen Züge und Gestalt Schilling, Hübner, Hähnel u. A. für ihre Schöpfungen festzuhalten wetteiferten. Hier ist er nun im Original, älter zwar und mit den Spuren des erlebten Lebens im Antlitz, aber noch immer mit dem Ausdruck derjenigen Jugend, welche im Dienste des Schönen erworben wird und im dauernden Verkehr mit der Schönheit sich an jedem Werke erneut.

Die ersten Eindrücke des Lebens überwindet kein Mensch. Jeder Schaffende gewahrt an sich, wenn er nach einer langen Reihe von Jahren seine Jugend und sein Alter mit ihren Werken vor seiner Erinnerung vorüberziehen lässt, dass der Keim zum Besten, was ihm gelang, schon in den jüngsten Jahren in ihm geschlummert hat. Dann scheint das, was die reifen Jahre bringen, nur wie die Blüthe und die Frucht aus einem jungen Steckling, der vielleicht lange Jahre brauchte, ehe er seine Eigenart aus dem allgemeinen Keimblatt entwickelte. Und doch ist gerade eine spät entwickelte Eigenart die organische Entfaltung des Keimes und des



Georg Papperitz, Porträt

Erdreichs, der Umgebung, die gerade in den Jahren der ersten Kraft die mütterliche Nahrung zuführte.

Ein junger Mensch, ein Jüngling, dessen Züge ältere Meister so oft gerade um ihrer frischen Schönheit willen festzuhalten suchten und an dem sie ihre Kunst individueller Charakterschilderung und sonniger Lebenslust versuchten, mochte wohl schon früh erfahren, welchen feinen Reiz das Persönliche hat, das zugleich im Gefühle eigner Schönheit Anderen Lust an der Erscheinung und ihrem Glanze einflösst. Es muss doch ein eigenes Gefühl sein, zu wissen, dass man werth befunden wird als Gegenstand der Schönheitsempfindung zu gelten und der leise, zarte Rausch, in den die Seele durch ein solches Selbstgefühl der Natur versetzt wird, kann wohl durch's ganze Leben eine begeisternde schöpferische Grundempfindung auch für's eigene Schaffen hervorrufen. Der Meister, der in seiner Jugend selbst so oft ein Modell für Andere ward, er muss wohl auch im eigenen Schaffen die Lust an der Schönheit Anderer, das volle Gefühl für den Reiz organischer und wohlorganisirter Schönheit durch's ganze Leben mitnehmen.

Georg Papperitz, dessen Schaffen diese Zeilen gewidmet sind, ist in all seinen künstlerischen Schöpfungen ein leiden-

schaftlicher Darsteller der vollentwickelten und unbehinderten Leibesschönheit, ein Künstler, der schon um dieses Umstandes willen ziemlich vereinzelt in der Kunstwelt einer Zeit dasteht, die es weit mehr auf alle anderen künstlerischen Eindrücke, als gerade auf das organische Herausbilden körperlicher Individualitäten und auf persönlichen Leibreiz und Liebreiz abgesehen hat. Man ergeht sich entweder in phantastischen und mythischen Träumereien, in denen menschliche Gestalten und Charaktere mit den Mitteln der Traumerinnerung wiedergegeben werden, in denen im Grunde nur die malerische Andeutung, die phantastische oder symbolische Skizze, Alles

in Allem nur das geistreiche Zeichen, das geistreiche Merkmal herrscht. Oder aber man begibt sich absichtlich in's Gebiet der Darstellung Alles dessen, was dürftig, schmächtig, von kränklichem, oder hässlichem Ansehen im wirklichen Leben erscheint; man malt, von ethischen Empfindungen des Mitgefühls, des Mitleids, des Erbarmens bewegt, was im wirklichen Leben Erbarmen hervorruft. Aber nur Wenige schaffen aus der grossen, freien Empfindung des Lebensgenusses und der Lebensfülle heraus. Nur Wenige schaffen aus Freude an der Natur. Sie schaffen im Mitleiden an der Natur und ihre Freude ist, wenn sie gerade das Wort Natur im Munde führen, die Freude an der Nachahmung, nicht aber die helle, frische, kernige Lust an der Natur selbst.

So sind diese Naturalisten eigentlich die Selbstischen; ihr Studium der Natur und Wirklichkeit ist Selbstgenuss ihres Nachahmungstriebes und Selbstgenuss des Mitleidens, welches am falschen Orte waltet. Denn — wir bitten dies immerhin cum grano salis zu verstehen — es ist weit besser einem Bettler, der in Lumpen uns entgegenkommt, einen Thaler zu schenken oder ihm zu helfen, dass er in ein besseres Leben eintritt, als ihn als Modell mit nach Hause zu nehmen, ihn zu malen und sich und Andere dadurch am thatlosen Mitleiden zu weiden. Der Begründer der christlichen



Georg Papperitz. Carnevals-Erinnerung

Religion gerade, auf den sich so viele Elendsmaler unserer Zeit berufen, würde ein solches thatloses Mitleiden als unsittlich bezeichnet haben, denn mehr wie irgend ein anderer Prophet aller Zeiten verlangte er die werkthätige Liebe.

Und so könnte man sagen, dass jener Naturalismus in Litteratur und Malerei, welcher in dem letzten Jahrzehnt so mächtig anstürmte mit der Malerei jedes

körperlichen, materiellen und geistigen Elends, auf einem falsch verwertheten ethischen Triebe, auf einer Erkrankung gerade des Mitleidens beruht, sofern er sich aufseine sociale Sendung berief. Es soll damit natürlich nicht gesagt sein, dass wir etwa nun die gelegentliche Bettlermalerei verpönen wollten; Lumpen haben ja die Eigenschaft, dass sie zumeist farbig sehr malerisch erscheinen. Aber sie werden erst dann so recht malerisch erscheinen, wenn sie auch im Bilde von feinen Gewändern abstechen und dann ist die Lust am Malerischen an sich auch als eine sittlich ge-

Georg Papperitz. Selbstbildniss

sunde ausgewiesen, wenn sie sich nicht mit einem verschlagenen Mitleidsinteresse fälschlich verbrämt.

Das aber dürfte in jedem Zeitalter die beste Kunst sein, deren sittliche Beweggründe auch mit dem künstlerischen Handwerk und mit den sittlichen Wirkungen zusammenfallen, die aus dem Handwerk selbst erzeugt werden können.

Das malerische Betrachten macht hartherzig. Es frage sich Jedermann, ob der Anblick eines gemalten,

hungernden, elenden Weibes jemals solch thätiges Mitleid in ihm angeregt hat, dass er hinging und dem nächsten, armen, elenden Weibe, dem er in Wirklichkeit begegnete, aus seiner Noth half. Nein, im Gegentheil! Wir haben uns wiederholt dabei ertappt, dass wir nach dem Anschauen solcher Elendsgestalten im Bilde, nachdem wir uns daran satt gesehen, interesselos an den Armuthsgestalten vorübergingen, die uns kurz darauf in

Wirklichkeit begegneten. Ja, ein seltsamer Instinkt liess sie uns meiden. Die grosse Masse glaubt vollends, wenn sie ihrMitleid theoretisch am malerischen oder dichterischen Werke befriedigt hat, sich dann praktisch des werkthätigen Mitleids überhoben zu sehen.

Etwas ganz Anderes aber ist es, wenn ein Landschaftsmaler den ganzen Genuss, den er an einem schönen Sonnenuntergang oder am Anblick eines wilden Hochgebirges gehabt hat, wenn er seine Bewunderung der Natur, seine Anbetung der Natur und der Schönheit der Schöpfung dadurch ausdrückt, dass er

durch Nachahmung des Gesehenen den Anblick dieser Natur festhält. Dann ist die Nachahmung nicht nur wohlfeiler Selbstgenuss des Handwerks, dann ist die Nachahmung nicht die Eitelkeit an ihrer eigenen Fertigkeit, sondern die treue, die peinlich fleissige, die unermüdliche Nachahmung der Natur ist nur die Bewährung einer sittlichen Eigenschaft, weil sie der Ausdruck solcher Bewunderung, solcher Anbetung der schönen Werke Gottes ist,





Georg Papperitz, Studien zu «Bacchus und Ariadne»

In diesem Falle ist das Technische, ist der Fleiss der Technik, ist die möglichst treue Wiedergabe der Natur nicht Eitelkeit am Können, sondern eine sittliche Eigenschaft, welche die Befriedigung eines höheren Zweckes in sich schliesst. Nichts soll dem Auge verloren gehen von den schönen Geheimnissen der Natur, Alles soll gesehen, Alles soll bewundert werden und das Werk ist der ausführliche, aller Welt vorgelegte Beweis der Bewunderung zum Mitgenusse solchen Bewunderns. Hier waltet kein verirrter sittlicher Trieb, hier werden nicht edle Seelenkräfte am falschen Orte verbraucht, verschleudert, verflüchtigt, hier fallen die Ausdrucksmittel des Schaffens mit dem sittlichen Beweggrund und mit der Wirkung auf Andere zusammen.

Und so ist es denn auch, wenn der Künstler in reiner Lust an der sinnlichen, menschlichen Erscheinung sich nicht genug thun kann, die schöne Freude, welche das Menschengeschlecht an sich selbst hat, zum Ausdruck zu bringen. Das schönste Weib, wie es uns im Leben bald entzückende Lust, bald Ehrfurcht und Bewunderung seines Wuchses, seiner Anmuth erregt, wie es uns als das wunderbarste Gebilde der organisirenden Natur vom Schädel bis zum zartesten Hautfältchen des Wangengrübchens erscheint, als Modell im Bilde festgehalten, auf die Bildschönheit veredelt und auf das hin beobachtet, was werth ist im Bilde festgehalten zu werden — wahrlich! auch hierin ist eine innere Einheit von Kunstabsicht und Kunstmittel und die grösste Treue der bildenden Nachahmung ist nur der Ausdruck jener Bewunderung der Natur selbst.

Und vom Anschauen solcher Bild-Schönheit sehen wir innerlich gestärkt die Schönheiten der Wirklichkeit mit bereicherten Augen an. Als wir vom Bilde der elenden, hässlichen, in Lumpen ächzenden Bettleriu aus dem Kunstsaal hinaustraten, da mieden wir die wirkliche Bettlerin, die uns draussen auf der Treppe des

rhot, F. Hahistaengl, Mul

Entwurf zu dem Bilde: Ankunft in der Unterwelt.





G. Papperitz pinx.

Copyright 1895 by Franz Hanfstaengl.



Ausstellungspalastes um ein Scherflein anflehte. Wir hatten uns ja an den Anblick des Elends gewöhnt! Aber als wir die schönste Diana in ihrer schlanken Gestalt auf dem Bilde im Jagdzug hatten einherschreiten sehen und uns an der natürlichen Schönheit ihrer Formen geweidet hatten, mit welchen Augen betrachteten wir dann die schlanke Engländerin, die uns kurz darauf begegnete im Eingang zu dem Saalel Wie doppelt interessant erschien uns die lebende Schöne nach der gemalten Schönen; wie war das frische Lebensgefühl gesteigert und - mit welcher verfeinerten Ehrfurcht sahen wir die Engländerin selbst im Dianaschritte einhergehen! Wie bereichert solche Kunstübung das Leben selbst, ohne dass wir uns Vorwürfe zu machen haben über falsch angewandte ethische Regungen!

Nun, wir glauben, dass Niemand die vorstehenden Betrachtungen lieber unterschreiben würde, als der Künstler, aus dessen schöpferischer Thätigkeit sie gewissermassen herausdestillirt sind. Sie werden, wenn nicht vollständig — denn die Kunst ist lang und hat viele Seiten — so doch immerhin einen Theil des künstlerischen Bekenntnisses von Georg Papperitz bilden. In diesem Jahre feiert der Künstler seinen fünfzigsten Geburtstag; vor wenigen

Tagen hat der Prinz-Regent von Bayern den Meister durch die Verleihung des Professortitels geehrt und so ist doppelt begründeter Anlass, durch eine zusammenhängende Schilderung vom Leben und Schaffen des Künstlers einen Rückblick auf so vieles Schöne zu werfen, das man ihm verdankt.

In neuerer Zeit, insbesondere in Deutschland und unter gewissen Zeitströmungen der Kunst ist oft ein gewisses Vorurtheil gegen diejenigen Künstler aufge-



Georg Papperitz. Charitas

kommen und absichtlich genährt worden, bei denen der Schönheitssinn stark ausgeprägt war. Ja, die Schönheitsbildner sind in Verruf gekommen. Zum Theil mit Recht. Denn viel Academisches, viel Conventionelles, viel süsslich Gelecktes, Vieles, das nur auf das ganz rohe Naturbewusstsein lüsterner Gecken und hysterischer Weiber berechnet ist, hat sich immer unter dem Titel des Schönen und vollends unter dem des Nackten eingeschlichen. Mit zeichnerischen und plastischen An-

deutungen haben sich viele leicht fertige Virtuosen academischer Regelzeichnung herangemacht, unter dem Vorgeben, einem Phidias und Michel-Angelo, einem Correggio oder Tizian nachzueifern, um in Wirklichkeit weit unter den Milchglasschönheiten eines Adrian van der Werff zu bleiben. Wie viel hat Wilhelm von Kaulbach erdulden müssen, weil sein Schönheitssinn ihn ja freilich gar manches Mal dazu verführt hat, einer angenehmen gesunden Form, einer anmuthigen Bewegung, einem grossen Zuge der Composition die charakteristische Vertiefung zu opfern. Geradezu Hass hat er geerntet und er erntet ihn noch. Und doch, wer heute aus der Berliner National-Galerie in's Treppenhaus des alten Museums tritt, er wird diesen Schönheitssinn und den überdauernden Geist der Zweckmässigkeit in Kaulbach's Schaffen bewundern. Mackart's berühmte «Katharina Cornaro» ist schon jetzt ein schwarzer Klumpen, die ehemalige bewunderte Harmonie der Farben hat sich zerlegt. Die grossen Cartons des Cornelius mit all ihrer charaktervollen Tiefe sind verblasst und ihre Composition, da sie alle angedeutete Raumtiefe durch das Verblassen verloren haben, ist in sich zerfallen. Wilhelm von Kaulbach's Fresken im Treppenhaus des alten



Georg Papperitz, Porträt

Museums mit ihrer grossen Kunst der farbigen Raumbeherrschung, der malerischen und räumlichen Composition dagegen stehen nicht nur in unversehrter Schönheit da, sondern haben an Fülle und Tiefe des farbigen Bouquets gewonnen; es herrscht eine solche Vornehmheit der Farbenzusammenstellung, dass man jetzt erst sieht,



Georg Papperitz. Baby

ein wie grosser, zweckmässig verfahrender Maler und Techniker gerade Wilhelm von Kaulbach gewesen ist. Was Cornelius in der Münchener Glyptothek, in der Casa Bartoldi gemalt hat — es ist auch schon im Processe der Verschiebung und Zerlegung der malerischen Werthe; über Kaulbach waltet ein günstigeres Geschick, seine Teppiche sind nicht verschossen, sie sind, einem gleichmässigen Gesetz unterliegend, schöner, üppiger, voller geworden. Und weil der Schönheitssinn dieses Meisters, der Sinn, der zugleich auf die Entfernung zu wirken wusste, mit Recht gewisse theatralische Gebärden nicht verschmäht hat, sind diese Gebärden auch in seinen Bildern plastisch geblieben. Alle grossen Meister, die für monumentale Zwecke schufen, brauchen die grosse Gebärde, die weithin redende Stellung so sicher, wie der Schauspieler, der auf die Entfernung wirken will, auch gewisse — theatralische Gebärden nöthig hat, mit denen er zum Geiste redet.



Georg Papperitz, Skizze zu Salome





Georg Papperitz. Studien zu dem Bilde « Leda »

Zweckmässigkeitssinn und Schönheitssinn sind verwandt, bedingen sich gegenseitig. Darum überdauern die Meister mit ausgeprägtem Schönheitssinn so Vieles. Ihr Zweckmässigkeitssinn, ihr Geschmack liess sie immer die rechten Mittel erkennen, auch technisch das Dauerhafte herauszufinden, wie es Kaulbach verstanden hat. Das Hässliche, welches schon in der Natur das Unzweckmässige ist, es vergeht. Das Kranke vererbt sich nicht, es wird durch Selbstzerstörung im Kampf um's Dascin ausgeschieden. Das Schöne besteht, die natürliche und geschlechtliche Zuchtwahl, weil sie aus dem Geiste der Zweckmässigkeit hervorgeht, sie schafft das Schöne und macht es zugleich zum Dauerbaren. Die Urmenschen haben wir uns keineswegs als Edelgestalten, sondern als sehr affenähnliche, noch unvollkommen zu einseitigen Nothzwecken gegliederte Wesen vorzustellen und doch hat es der Kampf um's Dasein dazu gebracht, dass dieses von Haus aus Hässliche zu so schönen Gestalten wundervoller Weiber sich heranbilden konnte, wie Georg Papperitz sie uns mit Vorliebe malt.

Nicht umsonst haben wir an Wilhelm von Kaulbach angeknüpft, um einer Erörterung willen, die sich auch auf das Schaffen von Georg Papperitz bezieht. Der jüngere Meister hat ohne Frage viel Verwandtes mit dem Schöpfer der Sintfluthcartons, der zugleich ein so begeisterter Ausdeuter der Frauenschönheit war. Auch in dem Zuge zur Composition, zur grossen Gebärde, alles Eigenschaften, die so viele andere neuere Künstler verpönen würden, sehen wir Papperitz die Eindrücke seiner Jugend nicht verleugnen. Denn er ist in einem Malerhause geboren zu einer Zeit, da die deutschen Künstler und ihre Frauen gar heftig: hie Kaulbach, hie Cornelius zum Feldgeschrei erhoben wie Welfen und Waiblinger. Nirgends war dieser Streit vielleicht so heftig wie in Dresden in den fünfziger und sechziger Jahren. Es scheint uns aber, als habe die Mutter des Georg Papperitz - wir wissen nicht, wie der Landschaftsmaler Gustav Papperitz, der Vater unseres Künstlers, in dem Streite Partei nahm - mit häufigem und heimlichem Genuss so manche Composition nicht nur von Wilhelm Kaulbach angesehen, ehe sie ihrem zweiten Sohne das Leben schenkte, sondern als ob sie in dieser Zeit gar oft auch in der Dresdener Galerie vor den Venusbildern des Tizian, vor dem «Quos ego» des Rubens', vor Raffael's «Madonna di San Sisto» verweilt habe. Und damit musste sich, einem Goethe'schen Worte gemäss, der Neuankömmling nun wohl weiter entwickeln «nach dem Gesetz, nach dem er angetreten ».



Copyright 1895 by Photographische Gesellschaft.





Georg Papperitz Abendstimmung

Und dies Gesetz musste verstärkt werden durch alle anderen äusseren Umstände. Georg Papperitz ist am 3. August 1846 in Dresden geboren und hat seine ersten Künstlerjahre unter den Eindrücken der Dresdener Galerie und des ganzen Kunststrebens verbracht, welches mit Schnorr von Carolsfeld immerhin auf eine grössere, monumentale Kunst drängte. Hat in diesem Streben nun eine gewisse Verachtung des Schönen geherrscht, verpönte man das Malen und suchte man nur die Charakteristik um jeden Preis und durch jedes Mittel, so müssen wohl frühzeitig die tizianischen Schönheitseindrücke der Dresdener Galerie, muss des Peter Paul Rubens' sonnige, humorvolle Lust am Weibe und sein Compositionsgeist den Knaben und Jüngling befruchtet

haben, der später zuerst durch sein Colossalbild «Ankunft in der Unterwelt» die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat. —

Der Vater des Künstlers, ein sehr geachteter Landschaftsmaler, Freund Robert Reinick's, Schirmer's, Ludwig Richter's sollte das Heranblühen seiner Kinder nicht allzulange miterleben. Er starb, als sein Sohn Georg in's vierzehnte Jahr ging, doch hatte er vor seinem Tode noch erfahren, dass das Talent auch bei ihm sich vererbt hatte und dass der Sohn beabsichtigte, Maler zu werden. Und wie es in Künstlerfamilien zu sein pflegt, wo nur einigermassen das Glück das Schaffen des Künstlers begleitet hat, der Vater setzte dem Wunsche des Sohnes nicht nur keinen Widerstand entgegen,

sondern förderte ihn. Er hat ihm den Ernst der Kunst auseinandergesetzt, aber ihn auch veranlasst, dass er so bald als möglich ausschliesslich zur Kunst übergehen solle, denn die Könnenden wissen, dass man nicht zeitig genug mit dem Studium beginnen kann, um etwas zu lernen. So ist Georg Papperitz schon mit fünfzehn Jahren in die Dresdener Academie eingetreten und hat beim Malerhandwerk so zu sagen von der Pike an gedient. Auch hierin gehört er zu den Kunsterscheinungen, die neuerdings seltener werden. Warum haben wir so viel Symbolisten, so viel Skizzenzeichner, so viele Leute, die niemals über die Studie hinauskommen und daher immer wieder auf die Idee verfallen, durch Gesammtausstellungen halbfertiger Werke den Eindruck zu ersetzen, den der Meister mit einem Werke erreicht, das vollständig fertig ist? Woher kommen diese zahllosen Dilettantenarbeiten, bei denen der kritische Commentar und die Einfälle des Kunstschreibers dazu weit interessanter sind, als das malerische Werk selbst, das nur ein Einfall, eine Pinsel-Träumerei bleibt? Einfach, weil zu Viele erst in späteren Jahren das Handwerk der Kunst lernen, weil sie vielleicht zwar glänzende Gymnasialexamen und womöglich auch noch Universitätsjahre oder sonst eine Beschäftigung hinter sich haben, aber viel zu spät in die Academie oder zum Meister gekommen sind. Wie jung muss Einer anfangen, der ein Geiger oder Klaviervirtuos werden will! Und den Pinsel richtig und kraftvoll zu schwingen, so viel zu verstehen vom Handwerk, dass man ein Bild auch wirklich fertig machen kann, das bedarf nicht minder unermüdlichen, frühen Lernens wie die Handhabung des Fidelbogens.

Nun, Georg Papperitz gehört noch einem Zeitgeschlecht an, das sich nicht mit einem bequemen Dilettantismus begnügt; er ist als ein Maler geboren und man merkt es seinem Schaffen an. In Dresden konnte er freilich nicht viel lernen; damals lehrte noch kein Leon Pohle, der den Triumph hat, dass, wenn seine Schüler nach München kamen, sie sofort ihren Weg machten. Es war nur ein Zeichen innerer Gesundheit, dass Papperitz schon nach zwei und einem halben Jahre den gelben Fleischtönen und rosigen Reflexen einer gewissen Schule Valet sagte und zunächst privatim weiter zu studiren versuchte, bis er mit neunzehn Jahren an die Academie nach Antwerpen zu van Lerius ging. Hier lernte er nun diese imposante Ueberlieferung des Kunstfleisses kennen, die niemals einen Stillstand ge-

kannt hat, alle Phasen der europäischen Kunstentwickelung mitgemacht und doch einen durchaus bodenwüchsigen Kunstcharakter gewahrt hat wie wir ihn bei einem Gang durch das Antwerpener Museum kennen lernen. Hier konnte er nun Rubens und van Dyk im Dom und in der grossartigen Sammlung der Rubens'schen Werke auf sich wirken lassen. Dann kam Paris, wo in den Sammlungen, auf der Weltausstellung eifrig studirt wurde, bis der junge Maler nach sieben Monaten wieder nach Antwerpen zurückkehrte.

Eine Unterbrechung erlitten diese Studien durch die Abdienung des Freiwilligenjahrs, dann aber zog es den Künstler mit Macht nach München. Er hatte kaum dort zu malen angefangen, als plötzlich der Krieg mit Frankreich ausbrach und der Künstler den Pinsel mit der Flinte und die Palette mit dem Tornister vertauschen musste. Ein Jahr lang hat er als Kriegsmann für's Vaterland mitkämpfen helfen und auch in der Schlacht von Gravelotte im Feuer gestanden. Auf einer Weinbergsmauer schreibt er nach der Schlacht eine Postkarte an seine Mutter nach Dresden, die den Sieg und die Unversehrtheit des Mitkämpfers meldet. Und kurze Zeit darauf wandelt die Mutter auf der Plauen'schen Gasse zu Dresden, wo es hinaus nach dem Papperitz-Hause auf der Chemnitzer Strasse geht, angstvoll, um Neuigkeiten vom Kriegsschauplatz zu erfahren. Sie hält den Briefträger an, der nun richtig die Karte vorbringt, die sofort dem umstehenden Volke auf der Strasse vorgelesen wird und den Siegesjubel verbreitet.

Kriegerisch hatte auch sonst die Jugend des Künstlers ausgesehen. Das Papperitz-Haus, dessen grosses Atelierfenster, wo einst der Landschaftsmaler Gustav Papperitz schuf, noch heute an der Chemnitzer Strasse aus einem reizenden Garten herausschaut, hatte schon 1866 fremde Heerschaaren gesehen. Der Verfasser dieser Zeilen, der wenige Häuser weiter davon entfernt seine Jugendjahre verbrachte, hat an anderer Stelle geschildert, wie damals die rheinländische Armee unter den Fenstern seines väterlichen Hauses in Dresden einzog, wie sie auf einer grossen Wiese neben dem Hause bivouakirte und bald alle umliegenden Gärten und Villen mit preussischen Truppen überfüllt waren. Damals musste aus der väterlichen Wirthschaft der Kaffee in grossen Wassereimern hinunter zu den Feinden getragen werden, ganze Berge von Butterbroden wurden angefertigt und abgeliefert. Da die Mutter des Schreibers dieser Zeilen eine Rheinländerin war, so hegte er grösseres Zutrauen zu den gefürchteten Feinden, als die anderen sächsischen Altersgenossen und hatte schon, als die ersten rothen Husaren als Vorposten mit den Zügeln im Munde, gezogenen Säbel und gespannten Revolver in der Hand die vereinsamten Strassen durchritten, wo alle Läden geschlossen waren, munter mit auf einem Pferde gesessen, auf das ihn ein schnauzbärtiger Husar hinaufgehoben.

Unterdessen ist es im Papperitz-Hause schrecklich zugegangen. Als es hiess « die Preussen kommen » und eine Schlacht bei Dresden befürchtet wurde während die sächsische Armec längst über die Grenze war - flüchtete die Mutter Papperitz mit den jüngeren Geschwistern aus der Villa nach der inneren Stadt in's grossväterliche Haus. Grosser Jammer, thränenvoller Abschied von den beiden ältesten Söhnen, deren Einer Georg Papperitz war, die zusammen das Vaterhaus gegen die Preussen bewachen sollten. Mit kriegerischem Stolz und Selbstgefühl übernahmen die zwanzigjährigen Jünglinge diese heroische Aufgabe. Im Keller, wo alle wichtigen Documente eingemauert wurden, verproviantirten sie sich mit Schinken und Wein. Alle Thüren und Fenster mussten geöffnet bleiben, wahrscheinlich, damit sie nicht von Kugeln zerschlagen wurden oder Freischärler sich in den Zimmern verbargen, die Kellerfenster wurden mit Matrazen vermacht. Die Rheinländer kamen, aber sie krümmten kein Härlein, blos der Brunnen war bald ausgepumpt, drei Lagerfeuer brannten um die Malervilla, und sehr bald hausten die Krieger vom Rheine gar wild im Garten. Und während das geschah, hat sich der nachmalige Biograph von Georg Papperitz mit einem preussischen Infanteristen, der sich des Knäbleins erbarmte und es in die nahe Feldschlösschen-Brauerei zum warmen Jungbier mitnahm, das für die Krieger fouragirt wurde, den ersten schweren Rausch seines Lebens angetrunken. Er sieht noch aus diesem Räuschlein heraus, wie die jungen Papperitze in ihrem Garten über das väterliche Haus wachen.

Das ist der Kreislauf des Lebens, der nach dem französischen Kriege Papperitz wieder gen München führte, wo er seither ständig gelebt hat mit denjenigen Unterbrechungen, die ihn mehrfach nach Italien, öfters auf längere Zeit nach Venedig und wiederum nach Holland führten sowie nach Paris. Auch London hat Theil an der künstlerischen Entwickelung des Meisters, wo er wiederholt Bildnisse gemalt hat. Ja, wer London kennt und die englische Kunst am Orte studirt hat, wird Vieles in den Schöpfungen von Georg Papperitz erst so ganz verstehen und die Eigenart des Künstlers auf dem breiteren Hintergrunde des dortigen Kunststrebens mit zu würdigen haben. Denn in der Londoner



Georg Papperitz. Holländische Fischverkäuferin Photographieverlag von Josef Albert, München.

Nationalgalerie hängt nicht nur das entzückendste aller Bilder des Rubens, sein «Urtheil des Paris» in Lebensgrösse — nicht nur in dem kleinen Format wie in Dresden — ein unübertreffliches Meisterwerk der köstlichsten Fleischmalerei, sondern im Kensington Museum sieht man auch Werke wie J. Poyntner's «A visit to Aesculap», ein wundervolles Zeugniss neuenglischer Kunst, weibliche Schönheit zu malen und mit den schein-

bar luftigsten Malmitteln bis in's Feinste fertig zu machen. So finden sich auch hier Beziehungen zur Art unseres Künstlers und zu der Richtung, die er als den reifsten Ausdruck seiner eigenen Natur verfolgt hat.

In München aber war es, wo wir vor nun mehr als fünfzehn Jahren zuerst auf den Künstler aufmerksam wurden durch das Kolossalbild: « Ankunft in der Unter-

welt». Es war damals ein kühnes Unternehmen im Rubensstile grossmächtige Menschenleiber mit anatomischer Realität auf eine Riesenleinwand zu malen und es war auch wenig Aussicht, dass ähnliche Aufträge das Fortschreiten auf einer solchen Bahn ermuthigen würden. Aber wo auf der einen Seite die behäbige Kleinmalerei, die Diezmalerei mit allen ihren Vorzügen Schule machte, auf der anderen Seite die grosse Kostünı- und Teppicharrangirungskunst der Coloristen aus der Piloty- und

Mackart - Schule herrschte, musste ein Werk um so mehr auffallen, welches die Wege betrat, die der junge Michel-Angelo

Georg Papperitz, Yum-Yum

mit seinem Karton der badenden Soldaten einst gegangen war. Den Geist, der in Kaulbach's Sintfluthcompositionen, in Rubens'schen Engelsstürzen herrscht, wieder aufleben und einen jungen Maler bei dem Versuche zu sehen, das Körperliche in den durch die Dimension nöthigen breiten Zügen doch zu individualisiren und durch eine kraftvoll sachliche Farbe zu wirken, überraschte. Das Bild machte eine europäische Rund-

fahrt und den Namen seines Künstlers allgemein bekannt. Schon vorher hatte ein aus dem Jahre 1873 stammendes Bild «Die Schweden kommen», wo eine reiche Herren- und Damengesellschaft beim Mahle von den Schweden überrascht ward, die Aufmerksamkeit auf Georg Papperitz gelenkt. Seit nun vollends die «Ankunft in der Unterwelt» im Münchener Glaspalast gesehen

> worden war, ist auch der Name von Georg Papperitz den Kunstfreunden ein geläufiger geblieben.

Und sehen wir jetzt nach Jahren das Bild an, wie es hier in der Wiedergabe von Neuem vorliegt, so muss man sagen, dass sein Eindruck sich dauerbarer erweist, als manches Andere, was unterdessen vorübergegangen ist. Es ist ein grosser und mächtiger Zug in dieser Composition. Auf Charon's Fahrzeug sind die aus dem Leben Abgeschiedenen auf dem finsteren Styx durch Felsenhöhlen im Schattenlande angelangt und sollen nun den Nachen verlassen, den die Meisten nicht verlassen wollen, weil sie das Schattenleben in

der Unterwelt, das blutleere Leben mit der Reue und dem Gewissensbiss im Herzen fürchten. Einer stürzt, von einer Schlange umwunden, von Gewissensqual gepeinigt auf den felsigen Strand; hinausgeschleudert durch den rohen Fährknecht liegt ein Weib schon draussen, bewusstlos oder wie um Nichts zu sehen, auf der Erde, das Antlitz auf den Boden gedrückt. Eine andere packt der Fährknecht rücklings bei den Haaren und beim

Gewand und zerrt sie, rückwärts übergebogen, aus dem Nachen heraus, während sie sich verzweifelt die Haare rauft. Das ist eine Erfindung von cornelianischer Grösse, mit Rubens'scher Kraft der Körperplastik und des anatomisch-packenden Leibausdrucks gegeben. Prachtvoll auch ist die Bewegung, in welcher der alte Charon mit seinem Ruder auf ein anderes scheublickendes Weib losstösst, um sie aus dem Kahne hinauszuscheuchen. Schon mit dem Ausdruck des Schattens, der in's Schattenreich tappen will, kauert unter ihr ein Mann, während ein Weib, im Begriff aus dem Kalın in den Strom zu steigen, schmerzvollen Abschied vom Schatten des Kindes und des Greisen nimmt. Und scheu und angstvoll steht das Liebespaar in der Mitte und erwartet den Moment, wo der rauhe Fährknecht wohl auch die Geliebte hinauswerfen wird, wie man Waaren auslädt, denn es sind so Viele, die zur Unterwelt kommen und die hier abgeladen werden müssen, unbekümmert um ihren Jammer, um ihre Reue und Gewissensqual, um ihr Liebesgluck, um ihren Rang und Stand. Sehr ergreifend ist auch der Profilkopf der Alten, die in der Mitte kauert und starr vor sich hinblickt. Das Alles ist mächtig gedacht und kraftvoll gruppirt; das innere und äussere Interesse um einen Punkt zusammengedrängt. Und Etwas, was in deutscher Kunst so selten ist, der Versuch, durch die anatomische Bewegung der Leiber, durch Studium der Mimik des nackten menschlichen Körpers zu wirken, erfüllt uns nicht nur mit Ehrfurcht vor dem Bestreben, sondern auch vor dem Können dieses Bildes. Das ist ja das Höchste, wonach der prometheïsch bildende Künstler streben kann, wenn ihm nicht nur das Antlitz ein Mittel des Ausdrucks ist, sondern wenn der ganze Leib in der vollen Maschinerie seines Muskelsystems und seiner beseelten Glieder zu einem geistig wirkenden Wesen wird. Und wenn nun die kühne Verkürzung, die machtvolle Ueberschneidung, der ganze Ausdrucksreiz, der in der Ansicht des Körpers unter verschiedenen Augenpunkten und Verkürzungspunkten liegt, dazu kommt, so ergibt sich ein Eindruck, dessen Werth die grossen Meister der Antike, ein Phidias und die Schöpfer der pergamenischen Skulpturen eben so gekannt haben wie ein Michel-Angelo und Rubens. Auf diesem Wege, welcher die höchsten Reize bildender Kunst enthält, finden wir Georg Papperitz mit diesem Erstlingswerk von grösserem Umfang, einem würdigen Seitenstück zu Karstens' geistvoller Zeichnung.



Georg Papperitz, Studie

Nur vorzügliche Zeichner, nur sichere Kenner des Akts und der körperlichen Natur vermögen diesen Weg zu gehen und Papperitz erweist sich hier schon als ein solcher vortrefflicher Kenner des Leibes, seines organischen Baues und derjenigen grossen geistigen Ausdrucksmittel, die im Nackten liegen. Denn indem wir alle die Anstalten sehen auf dem männlichen oder weiblichen Akt, welche die Natur trifft, um irgend eine Willensbewegung zu ermöglichen, sei es der Stoss mit einem Ruder oder die Gebärde der sich nach rückwärts überbäumenden Verzweiflung, indem wir den ganzen Muskelapparat hierzu unter der Haut spielen sehen und beobachten, wie der Schmerz, der Wille und alles Geistige sich bis in die letzte Fussbewegung fortsetzt und wie das Becken, wie alle Organe, die höheren Zwecken der Natur dienen, in Mitleidenschaft gezogen werden, empfinden wir auch die Macht des Vorgangs viel energischer. Würde der das Ruder stossende Männerarm mit Aermeln bedeckt sein, wir würden nur die Hälfte der Energie des Ausdrucks empfinden.

Und schon auf diesem Bilde sehen wir eine andere Eigenschaft, die wir an Papperitz besonders schätzen: nämlich seine Fähigkeit der körperlichen Individualisirung. So viele männliche und weibliche nackte Gestalten dieser Künstler geschaffen hat, lassen wir sie im Geiste an uns

vorüberziehen: er hat in jeder eine eigene leibliche Persönlichkeit entfaltet und immer verstanden ein eigenes Gliederungsgesetz in jedem Körper zu entwickeln.

Nicht Jeder vermag das heutzutage. Man kann nicht behaupten, dass Mackart zum Beispiel, so viele weibliche Leibesschönheit er auch dargestellt hat, den Sinn für solche Individualisirung gehabt habe. Es ist immer dieselbe rundgeschwungene Hüftenlinie, es sind immer dieselben Arme, dieselben banalen Reize nach einem feststehenden Leibesschema. Nur in sehr seltenen Fällen ist dieser Meister dem Geheimniss der Persönlichkeit und der individuellen Körperbildung nachgegangen, die sich nicht nur im Gesicht, sondern am ganzen Leibe ausprägt und ebenso auf der Rasse wie auf den Bedingungen beruht, unter denen das menschliche Gewächs sich entwickelt.

Wir werden dieser Seite des Papperitz'schen Schaffens noch eine besondere Betrachtung widmen, wenn wir seine Darstellungen weiblicher Schönheit würdigen.

Man kann vier Hauptarten von Bildern in den Werken von Papperitz unterscheiden. «Ankunft in der Unterwelt » leitet eine Gruppe von grossen historischen, umfangreichen Compositionen ein, unter die wir die grosse «Kreuztragung Christi» rechnen können, ein Bild, das nachmals für ein Refektorium in dem Besitz eines Sammlers in London befindlich, verkauft wurde. Wir rechnen hiezu die erst kürzlich vollendete «Kreuzabnahme», die gegenwärtig eine Runde durch die Ausstellungen macht und den «Jagdzug der Diana», bisher nur in München ausgestellt und für die gegenwärtige Berliner Ausstellung bestimmt. Ein grosser figurenreicher « Bacchuszug mit Ariadne », der noch nicht die Werkstatt des Künstlers verlassen hat, gehört gleichfalls in diese Gruppe, und die beiden männlichen Akte: «Beckenschläger» und «Kraftmensch», welche diese Blätter zieren, sind diesem Bilde entnommen.

Eine zweite Gruppe bilden eine Reihe von Kostümgenrebildern wie «Adrian Brower und seine Modelle», «Nach dem Diner», «Yum-Yum», «Romeo und Julie», «Eheglück», und wir können aus innerlichen Gründen auch einige Madonnenköpfe, das Bild «Aufgehendes Gestirn», eine Madonna mit dem Jesusknaben u. A. hierher rechnen, denn in all diesen Werken aus verschiedenen Perioden des Künstlerlebens sehen wir den gemeinsamen Zug, zur Charakteristik durch den Ausdruck des Antlitzes im besonderen Sinne zu wirken.

Eine dritte Gruppe bilden die männlichen und weiblichen Porträtköpfe und Studienköpfe, Knaben- und Kinderbildnisse, von denen eine Auswahl hier mitgetheilt wird.

Die vierte und in vieler Hinsicht für den Künstler am meisten bezeichnende Gruppe enthält eine Reihe von Darstellungen des Weiblichen, meist mythischen Charakters. Hier folgt der Künstler seinem Hange, Frauenschönheit möglichst isolirt zu schildern und den Reiz des Nackten in voller Unbefangenheit zu geben. Hier sind Bilder zu nennen wie «Hebe nach dem Fall», «Nymphe mit Liebesgott», ein verwandtes, betitelt «Liebesgeheimniss», ferner «Idylle», eine «Nymphe», die sich das Haar aufwindet, «Der Fischer», eine schlummernde «Nymphe mit Liebesgott», ein «Echo» und «Jugendträume», das Bildniss eines schlummernden Mädchens, wozu sich noch eine Anzahl verwandter Darstellungen gesellen.

Aus einem so reichen Schatze von Werken, meist in vortrefflichen Vervielfältigungen im Hanfstaengl'schen Kunstverlag und im Verlage der photographischen Gesellschaft in Berlin erschienen, sollen einige Bilder herausgegriffen werden, um an ihnen die Eigenart des Künstlers zu beschreiben.

Dass die Eindrücke der Compositionsweise eines Veronese und der grossen Venetianer nicht spurlos an dem Künstler vorübergegangen sind, dass er auch Rubens mit Verständniss studirt hat, sehen wir an seinen grossen Compositionen. Auf der «Kreuztragung» sehen wir den Grundsatz der Reihengruppe, wie Veronese ihn fast immer befolgt hat, mit grossem Glücke von Neuem angewendet. In der Mitte ist der Heiland niedergesunken unter dem Kreuze, er stützt sich mit einem Arme auf den Boden, um nicht ganz zusammenzubrechen und Athem zu schöpfen. Maria kommt mit gerungenen Händen im Zuge gehend heran mit dem Ausdruck tiefsten Jammers; Magdalena, mehr noch Simon von Kyrene, versuchen das schwere Kreuz, das auf der Schulter des Dulders drückt, etwas aufzuheben zur Erleichterung. Unterdessen aber zerrt, mit dem Rücken gewendet gegen diese Gruppe, ohne den Vorgang zu sehen, ein hünenhafter anderer Henker an dem Stricke, der das Kreuz und den Jesus vorwärts ziehen soll. Es ist sehr ausdrucksvoll gedacht, dass neben ihm ein grosser Hund, vollständig in der Rückenverkürzung hintrottet nach Golgatha zu, das man im Hintergrunde sieht. Selbst der Hund empfindet nicht einmal das Zusammenbrechen

des Dulders hinter ihm, die Losung ist: vorwärts zum Opfertod! Zwei höhnende Rabbis, und hinter dem Heiland ein Trupp jüdischer Männer und Frauen mit verschiedenem Ausdruck des stumpfen Jammers, aber auch der Neugier und Gleichgiltigkeit helfen die lange Reihegruppe füllen, die sehr schön und in ihrer ganzen perspektivischen Wendung sehr unbefangen zugleich componirt ist. Welcher Ausdruck gerade im Rhythmus einer solchen Gruppe liegt, im Auftauchen der Gestalten über und zwischeneinander, aus welchen Grundsätzen der Raumbeseelung eine solche Kunst herauswächst und

wie sie auch eine Wirklichkeit wiederspiegelt, das zu schätzen haben freilich Diejenigen verlernt, die am Liebsten ihre Figuren in viereckigen und rechtwinkeligen sogenannten «naturalistischen» Stellungen wie die Pallisaden nebeneinanderpflanzen.

Was für eine kernige und prächtig studirte Gestalt ist auf diesem Bilde der den Strick ziehende Hüne! Wie sicher schreitet er dahin, wie hat er festen Boden unter seinen Füssen, weil auch sein Künstler den festen Boden der Gestaltkenntniss unter seinen Füssen hat. Gebärde und Mimik auf diesem Bilde ist ungesucht und doch ist eine deutliche Sprache in alle dem.

Georg Papperitz. Mater dolorosa

Verwandte Vorzüge zeigt die «Kreuzabnahme». Hier ist ja nun freilich die grosse «Kreuzabnahme» des Rubens im Dom zu Antwerpen ein Werk, dessen überwältigende Auffassung und geistvoll-energische Versinnlichung des Vorgangs wohl in jedem Künstler einen geistigen Abdruck hinterlassen wird, der das Bild sah. Aber wie selbstständig, wie eigenartig hat Papperitz bei alle dem die Sache aufgefasst. Rührend ist die Gestalt des alten Nikodemus, der seinen Rücken unterhält und die Hand auf's Knie stützt, um den Leichnam auf sich abladen zu lassen. Das ist unmittelbar empfunden und

nicht minder schön ist es, wie die greise Maria mit ihrer Hand die Brust ihres eigenen Fleisches und Blutes stützt. Und während Johannes jugendkräftig den starken Arm unter die Beine des Leichnams gereckt hält und Magdalena knieend mit brünstigem Ausdruck den herabhängenden Fuss des Todten küsst, hat man die volle Empfindung, er werde sanft niedersinken und der geheiligte Leib werde mit zarter Schonung in den Armen seiner Lieben ruhen. Dies schöne, milde Zartgefühl, das in dem Bilde waltet und der geschlossene Aufbau der Gruppenpyramide, der in seiner Schlicht-

heit so ausdrucksvoll wirkt, überzeugt immer mehr, je mehr man das Bild betrachtet. Gemalt ist es in einer kräftigen Technik, ohne grosse pastose Anstrengung, trotzdem nächtliche Dämmerung Fackellicht sich in der Beleuchtung mischen. Eine fröhliche, sichere Virtuosität, die genau das kann, was sie will, mit leichtem Pinsel die Verhältnisse der «Valeurs» herstellt und ihre wechselseitige Bedingung vorauskennt, charakterisirt die farbige Natur dieses Bildes.

Lernten wir hier die Fähigkeit des Künstlers kennen, einfach Rührendes zu gestalten, so zwingt uns der grosse und sehr köst-

liche «Jagdzug der Diana» in eine fröhliche, humorvolle Auffassung hinein. Was ist das für ein langbeiniges und schmalfüssiges Geschlecht von kühnen Jägerinnen und Nymphen, lauter Zweiradfahrerinnen, Schnellläuferinnen, schlanke Engländerinnen, wie man sie in den grossen Ballets von «Empire-Theatre», «Olympia» etc. noch heute in London zu Hunderten sieht und wie sie ja denn wohl auch zu den Zeiten der Diana unter arischen Sportsfräuleins mit dem richtigen «Training» vorkamen. Was ist das für ein drolliges, originelles Geschöpf, diese voranlaufende Jägerin mit dem Speer,

die die Hand hochspreizt, weil Königin Diana soeben einen zusammengestürzten Hirschen mit dem Pfeile angeschossen hat. Dieses etwas magere Geschöpf mit der breiten Gangart — gewiss, hier ist aller Humor des Körperlichen, der diese Jagdgesellschaft von jungen Emancipirten charakterisirt. Und Diana-selbst! Diese lange, etwas elegante «Zolle» — wie man in der Heimath von Papperitz sehr schlanke



Georg Papperitz. Nymphe mit Amor

Mädchen neunt — mit welchem sachlich zufriedenen Ausdruck betrachtet sie das Ergebniss ihres Zielens, als wäre es für sie eine Kleinigkeit die Hirsche gleich schockweise abzuschiessen. Und dann das andere Weibergesindel, das durch den Weiher herübergewatet kommt, die schelmische Nackte, die sich aus dem Wasser mit dem einen Bein auf's Ufer heraufgehockt hat — wie sprechend und glücklich der Natur abgesehen sind all' diese Bewegungen! Was macht der frische Wind, der den lustigen Jägerinnen um die Leiber streicht, die sich selbst genug sind, ganz « unter sich Mädchen », und kein Mannsvolk unter sich brauchen können! Jedenfalls sehr geistreich, sehr frisch, sehr humorvoll und Alles vortrefflich gezeichnet und modellirt.

Die frische Lebenslust, die auf diesem Bilde waltet, ist charakteristisch für das Schaffen des Künstlers überhaupt; er versteht es dabei das Charakteristische sprechend und unzweideutig zu geben, ohne eine muntere Schönheit einzubüssen.

Sehr flott und kühn ist in diesem Sinne auch eine skizzenhafte «Herodias» mit dem Haupte des Täufers aufgefasst. Meisterhaft ist die Tänzerin charakterisirt durch die Gangart, mit der sie die Stufe herunterkommt und sich in ihren jugendlich üppigen, semitischen Formen trägt. Sie hält das Haupt etwas zurückgebogen, wie um den Ekel an dem abgeschlagenen Kopf zu mildern, kann aber zugleich eine gewisse bacchantische Befriedigung an ihrem Triumph nicht verbergen. Man wird an dem Wagnisse eines so complicirten Ausdrucks, der doch in jeder Bewegung, in jedem Mienentheil leicht und selbstverständlich ist, eine künstlerische Kraft er-

kennen, welche sich Aufgaben zumuthen darf, die nicht in's Bereich eines blos academischen Könnens fallen. Nein, hier ist Leben, hier ist vor Allem ungesuchte Auffassung und die Fähigkeit, das reizvoll Augenblickliche mit energischer Künstlerhand festzuhalten.

Und diesen künstlerischen Zug finden wir denn auch weiter an jener Anzahl von Kostümzustandsbildern,

welche eine andere Seite der schöpferischen Thätigkeit von Georg Papperitz bilden. Manchen von diesen Bildern merkt man freilich an, dass das höchste Interesse des Malers auf diesem Gebiete nicht liegt. Manchem sieht man an, es ist gemacht, weil das Schicksal höhere Aufgaben nicht zuliess. «Adrian Brower und seine Modelle», aus dem Jahre 1887, zeigt den Künstler seine niederländischen und seine Münchener Eindrücke verwerthend. Eine derbe Niederländerin und ein die Thonpfeife rauchender Charakterkopf, in denen wir Typen aus Adrian Brower's Werken wieder zu erkennen meinen, betrachten schmunzelnd ein neues Blatt von der Hand des Künstlers, der behaglich lächelnd den Eindruck beobachtet, den sein Werk auf die Beiden macht. Es fehlt in der Gaststube Nichts von dem üblichen Zubehör des flämischen Kleinlebens, gerupftes Geflügel, Gemüse u. s. w. und an der Wand gewahren wir ein paar Skizzen in der Art der Brower'schen Carricaturen. Der Ausdruck der Köpfe ist behaglich und sicher sprechend genug, dennoch gestehen wir, dass wir Werke mit ähnlichen Absichten kennen, die den Reiz des mimischen Stilllebens mit grösserer Tiefe und auch mit mehr technischer Feinheit im Ausgestalten der Darstellung vereinigen. Dass die flämische Schöne ihr eigenes Conterfei betrachtet, verräth uns der Maler auf der Rückseite des Kunstblattes, das sie hält, denn da scheint die Malerei durch. Nun, es ist das Alles geistreich gedacht und gewiss ein heiteres Bild aus dem Malerleben. Als das Beste aber, was Papperitz gelungen ist in dieser Gattung von Trachtenbildern, schätzen wir ein anderes bedeutenderes Werk: « Nach dem Diner ». Eine Familie in der Tracht vom



G. Papperitz pinx.

Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft, Berlin.

Phot, F. Hanfstaengl, München





Georg Papperitz, Studienkopf

Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts sitzt in einem behaglichen Renaissancespeisezimmer und hat eben abgegessen. Hinten schlürft ein älterer Lebemann mit satter Andacht sein Glas Wein aus, alle Geschmacksund Geruchsnerven auf Blume und Bouquet richtend. Die Grossmutter vorn hat auch des Guten vielgethan, das Verdauungsfieber spricht ihr aus den Augen; sie hält ein Kind im Schooss. Vorn rechts steht ein Herr, der einer sitzenden Dame den Hof macht; die Dame sieht ihn sehr verliebt an, aber auch sie ist so satt, dass der Schmelz in ihren Augen einige Müdigkeit verräth und die Verliebtheit etwas mit der Befriedigung des Magens kämpft. In der Mitte sitzt ein

Paar, das schon weiter miteinander ist; der Herr macht seine Dame scherzhaft auf den Courschneider aufmerksam und sie sieht behaglich lächelnd hin. Auch diese Beiden aber haben so gut gegessen, dass um ihre Lippen und ihre Mienen jene behagliche Ermüdung spielt, die sich weder in Liebe noch in Hass sonderlich aufregen, sondern vor Allem einer gesegneten Verdauung für ein halbes Stündchen sich hingeben will. Nur der Hund, der mit gespitzten Ohren vor der Grossmutter steht, scheint immer noch einen Bissen zu erwarten und hat nichts von seiner Begehrlichkeit eingebüsst. Aehnliche Tischscenen kennen wir ja aus

den meisten europäischen Sammlungen von der Hand des Jordäens in seiner breiten, derben Manier. Bei Papperitz bewundern wir den modernen Künstler in der überaus feinen Art, mit der das Mienenspiel und die ganze Mimik der Sättigung an den Figuren durchgeführt ist. Das Meisterhafteste sind dabei die verliebten jungen Frauen und die Art, wie mit den besten künstlerischen Mitteln, ohne jede Carricatur, bis in die leisesten Spuren des Ausdrucks, die Mischung von Sattheit und Liebeshuld gezeichnet ist, die sich im Hinblick auf die Verdauung in nicht zu grosse Gemüthsunkosten stürzen will. Gezeichnet und componirt ist dies Werk in jeder Hinsicht vortrefflich, und lange und gern verweilt der Blick auf ihm.

Ein verwandtes Werk heisst «Eheglück», wo wir ein junges Paar allein beim Sect sich zutrinken sehen, während das Kätzchen auf den Sessel gehüpft ist, um neugierig zu betrachten, ob es auf den leeren Tellern vielleicht noch etwas zu lecken giebt. «Romeo und Julie» schildert die Scene, wo Romeo im Morgengrauen von Julie Abschied nimmt und schon zum Fenster hinausgestiegen ist, um ihr den Abschiedskuss zu geben. Schwärmerisch und befriedigt gibt sie sich noch einmal dem Genusse hin, zurückgelehnt in den Arm des Geliebten. Es ist eine sehr charakteristische Julie, eine schlanke, hochgewachsene Gestalt aus lombardischem Geschlecht mit dem Typus der germanischen Longobardin,

wie sie noch in Oberitalien hausen. Er dagegen ein schwarzer Krauskopf von südlichem Geblüt — man begreift, dass hier die Rassen sich mächtig angezogen fühlten und Julia's Sinnengluth jäh erwachen musste. Der Charakteristiker verleugnet sich auch hier bei Papperitz nicht.

Fremdartig unter den
Schöpfungen des Künstlers
berührt auf den ersten Blick
eine Madonna mit dem Jesusknaben «Aufgehendes Gestirn» durch die Eigenart der
Zeichnung mit ihren streng
gebändigten Linien. Augenscheinlich hat Ary Scheffer hier einen gewissen Einfluss auf den Künstler ausgeübt und seine Antwerpener Studien cr-

klären die Möglichkeit dieses Einflusses.

Georg Papperitz, Porträt

Ehe wir die interessanteste Gruppe von Schöpfungen betrachten, die wir neben seinen grösseren historischen Werken dem Künstler verdanken, werfen wir einen Blick auf die zahlreichen Porträtköpfe und Bildnissfiguren, in denen wir die glückliche Gabe der Individualisirung und die freudige Lust am Menschen, welche Papperitz charakterisirt, eine Reihe sehr erfrischender künstlerischer Thaten vollbringen sehen. Was sind das für ein paar prächtige Jungen, diese «Pierrots» in ihren Hanswurstkleidern, wie frisch blicken diese Augen in die Welt, wie natürlich ist die Bewegung und wie solid ist Alles fertig gemacht, Hände, Köpfe und die Feinheiten der

Miene. Die malerische Anordnung des Ganzen, der Rhythmus, der durch die Anordnung des Kleidfalls geht, vom Zipfel des Kissens bis in die Fussspitzen der Burschen, ist ausserordentlich vergnüglich anzusehen. Und wie frisch ist auch das Kleine mit der Bretzel in der Hand, wie es aus seinen grossen Augen dreinschaut. der halbentblössten Schönen mit dem Krauskopf und dem schelmisch-verführerischen Ausdruck die volle Eigenart unseres Künstlers, dessen stärkste Seite die ist, dass er eben Nichts mit schematischen Mitteln der Ausdrucksmimik macht, sondern mit besonderem Feingefühl der Natur nachgeht. Einen packenden Ein-



Georg Papperitz, Porträt

Merkt man hier und auf dem Bilde einer grossaugigen Dame etwas den Einfluss jener durch Stuck u. A. neuerdings eingeführten Charakteristik durch Ueberzeichnung der natürlichen Linien, welche eigentlich dem modernen Sehen widerspricht, so sehen wir dagegen auf dem Selbstbildniss des Künstlers und auf dem Studienkopfe druck erzielen ja viele moderne Bildnisszeichner durch jene Monumentalisirung des Ausdrucks, welche man durch leise Uebertreibungen der Augenrundung und die strenge Linie erreicht, aber man darf nicht verhehlen, dass der wirklichen Natur hierbei ein Zwang angethan wird und die höhere Kunst doch in der strengen

Beobachtung des Organismus, nicht aber in der strengen Liniierung liegt.

Und in jener strengen Beobachtung des Organismus hat Papperitz nun eine Reihe seiner anziehendsten Werke geschaffen, in welchen er seiner eigensten Natur ganz unbefangen nachgegangen ist: nämlich seine zahlreichen Nymphenbilder, auf denen die Darstellung weiblicher Schönheit und des Nackten die Hauptsache ist. Er hat es mit derselben Unbefangenheit gethan wie Rubens und die Antike, und eine Reihe überaus schöner, organisch glaubhafter, fesselnder Gestalten geschaffen.

Da ist z. B. « Hebe nach dem Fall », ein weiblicher Akt von grosser Schönheit und streng individualisirter Charakteristik. Auf einem Felsen, umgeben von olympischen Wolken, steht die junge Göttin, ganz griechisch die geheimen Sitten hellenischer Frauentoilette verrathend, wie wir sie aus dem Aristophanes kennen. Der Kelch steht neben der Göttin ewiger Tugend, mit dem sie oft unschuldsvoll den Göttern Nektar eingeschänkt hat. Aber nun ist Herakles gekommen und sie ist seine Frau geworden. Sie steht sehlank aufgerichtet da, die Hände schamhaft gefaltet, das Köpschen halb geneigt. Leichte Reue spielt um ihre Augen und doch mag sie den Verlust nicht allzu sehr beklagen; es war ja ihre Bestimmung. So empfindet wohl jedes gesunde und natürliehe Weib, wenn es aus der Jungfrau zur Frau geworden ist. Und dass Hebe es geworden ist, das verrathen auch ihre Formen, an denen mit äusserster Diskretion die Schlichtheit des Mädchenthums, das zur Frau werden muss, charakterisirt und durch den ganzen Organismus durchgeführt ist. Der Künstler hat sein Modell mit grossem Geist benützt und in eine charaktervolle, individuelle Schönheit übertragen. Einem volleren üppigeren Nymphengeschlechte gehört die Evastochter an, welche an einen kühlen Waldfelsen zurückgelehnt steht und sich durch Amor ihr «Liebesgeheimniss» in's Ohr flüstern lässt. Habt Ihr Euch jemals durch Euer Söhnchen oder Töchterchen etwas in's Ohr flüstern lassen? Wisst Ihr, wie der Flüsterhauch der Lippen Eure Ohren kraut und wie Ihr dann lächeln müsst? Nun, dies süsse Lächeln und zugleich die Wonne über das holde Geheimniss hat Papperitz ganz meisterhaft im zurückgebogenen Antlitz seiner Nymphe geschildert und es verstanden, durch den ganzen Körper die Empfindung dieser Wohligkeit fortzupflanzen, indem er zugleich einen vollendet gebildeten Leib zu modelliren



Georg Papperitz. Studie

weiss. Dasselbe Motiv hat er auf einem anderen Schönheitsbilde verwerthet, wo die Schöne indessen sitzt und die Hände zwischen die Knie herabgezogen hat, um dabei etwas coquett zu lauschen auf das, was das Bübchen sagt. Aber wiederum ist hier ein ganz anderer, schlankerer Frauentypus in seiner Rassenart modellirt und in feiner Formenkenntniss nach einem belebenden Wachsthumsprincip durchgebildet. Eine andere Nymphe, mit einem Fuss im Weiher stehend, windet sich, zurückgelehnt, ihr volles schweres Haar auf und vollendet ist der Rhythmus der Bewegung hierin und die individuelle Leibesschönheit einer derberen Waldnatur, die auch hier dem Künstler geglückt ist. Wie zart aber Papperitz über die Mittel des Ausdrucks verfügt, das zeigt das reizvolle Bild eines schlummernden jungen Mädchens « Jugendträume ». Niemand wird sich der Schönheit der Modellirung dieser Mädchenbüste und dieses Armes entziehen können, wer noch unblasirt ist. Wie die Hand leicht den Busen stützt und hinaufdrängt und wie auf dem schlummernden Antlitz in der That die holdesten Jugendträume sich malen, das ist gewiss lieblich anzusehen und Alles mit echten, voll zahlenden künstlerischen Mitteln gegeben. Es ist Nichts geflunkert, Nichts vorgetäuscht; es ist Alles in Form und Ausdruck rein durchempfunden und mit vollem Schönheitssinne durchgeführt.

Und wenn ein sinnlicher Zug in all diesen Schöpfungen nicht fehlt — Gott sei Dank! dass diese gesunde Sinnlichkeit noch da ist, welche auf der Freude an der Schönheit der Erscheinung beruht und damit im Dienste der Züchtung einer Vervollkommnung des Menschengeschlechts schafft. In einer Zeit, wo so viel verderbte und verirrte Sinnlichkeit, so viel erkrankte Gelüste am Hässlichen und körperlich Verbildeten in Kunst und Litteratur sich verrathen, ist ein Schönheitsmaler, der die ungehinderte, normal entwickelte, in voller Pracht entfaltete Bildung Derjenigen schildert, welche dazu bestimmt sind, die Mütter des Menschengeschlechts zu sein, wahrlich als ein werthvoller, schöpferischer Geist anzusehen.

Volles Vergnügen, volle Lebensfreude ist es, welche der Anblick der Papperitz'schen Schöpfungen in uns hinterlässt. Man fühlt, dass der Künstler auch sonst aus dem Vollen schöpft, dass er ein Lebemann im rechten Sinne des Wortes ist, dass er Leben und Lebenlassen zu vereinigen weiss und im fröhlichen Behagen an der Erscheinung und in der Freude am- eigenen Können schafft. In seiner Jugend war er der Muntersten Einer, wenn es galt Künstlerfeste zu beleben; da trat er bald als Athlet, bald als Jongleur auf, und wenn wir ihn als Maler mit besonderer Kraft athletische Gestalten wie den hier mitgetheilten «Kraftmenschen» modelliren sehen, wir fühlen, dass auch darin etwas innerlich Erlebtes waltet und dass Werke wie die «Ankunft in der Unterwelt » mit ihren herkulischen Gestalten einem inneren Bedürfniss, einem persönlichen Kraftgefühl entsprungen sind. Ein reiches Leben offenbart sich uns nach den verschiedensten Richtungen, denn Papperitz ist nicht nur Maler, er ist Bildhauer und hat manche selbständige plastische Arbeit gemacht, die wir seinen wohlgegliederten Frauengestalten auch malerisch so sehr zu Gute kommen sehen. Manche Radirung beweist die Vielseitigkeit des Künstlers nach anderer Richtung. Sein Lebenslauf hat es mit sich gebracht, dass er, in gelehrten Sachen Selbstbildner, doch Sprachen wie das Englische, Französische, Italienische vollständig beherrscht, ein leidenschaftlicher Verchrer der Musik, diese selbst ausübt. Unter solchen Umständen darf es nicht Wunder nehmen, dass wir den Meister, wie die Künstler der Renaissance, denn auch als Dichter kennen lernen. Diese dichterische Veranlagung reichte weit genug, um eine ganze Sammlung lyrischer Gedichte zu reifen, die unter dem Titel «In der Dämmerung» vor einigen Jahren im Verlage von Fr. Bassermann in München erschienen sind. Das Bildniss des Künstlers, welches wir hier entwerfen, würde unvollständig sein, wollten wir nicht zum Schluss auch diesen Schöpfungen eines anmuthsvollen Geistes kurze Betrachtung widmen. Wir finden überraschende Sicherheit der dichterischen Sprache in dieser Lyrik, welche das Gemüth des Künstlers, wie wir es aus seinen Malereien kennen, nach allen Richtungen wiederspiegelt. Wir sehen auch hier die volle Lebenslust in Gedichten der Liebe, die Gemüthsfrische und den behaglichen Geist des Mannes sich offenbaren. Wie gut er die Sprache zu handhaben weiss, wie sicher er den Rhythmus und die Anschauung beherrscht, zeigt folgende kleine I'robe eines Stimmungsbildes:

> Wie schön auf dem schnellenden Schiffe zu zieh'n, Wenn flüchtig die schwellenden Wogen entflieh'n,

Rings treiben die Schäumenden Lustig ihr Spiel, Doch theilet die Bäumenden Ruhig der Kiel!

Schon leuchtet dem wachenden Späher der Stern, Schon winken die lachenden Ufer von fern!

Man sieht, dieser Mann fasst Nichts dilettantisch an. Wer gewöhnt ist, den Körper so exact zu studiren, der bewegt sich auch mit exacter Kunst in den Ausdrucksmitteln der Sprache und der poetisch anschauenden Phantasie. Derartig glücklich abgerundeter Proben vermöchten wir noch mehr aus der erquicklichen Sammlung anzuführen. Am Meisten interessirt es uns natürlich, wenn wir auch den bildenden Künstler aus seinen Versen reden hören und der Maler so vieler schöner Nymphen zum Beispiel sein Modell anredet:

Was zagst Du? Zeige Dich den Blicken, Du schlanke, junge Dirne Du.
Dein Anblick wird das Aug' entzücken, Neigst hold in Scham die Stirne Du.
Dein Leib, des Schöpfers schönste Gabe, Dem Künstleraug' ist er ein Buch, Daran er lesend sich erlabe,
Der Schönheit folgend Zug für Zug.
Die Reinen wird Dein Bild erfreuen,
Wenn es verklärt des Künstlers Hand,
D'rum lasse Dich den Schritt nicht reuen,
Wirf ab das neidische Gewand!

Die frische Verwegenheit, der humorvolle Künstlermuth, der auch sonst in diesen Dichtungen herrscht, entlockt dem Poeten manches interessante Selbstbekenntniss. Er bestätigt, was man über seinen Schönheitsdrang schrieb, durch das Sprüchlein:

Wenn Ihr mit Eurem Christenthum Mir an der Kunst verderbt die Freude, So kehr ich lieber wieder um Und werd ein schönheitsfroher Heide.

Und es ist ein fröhliches Zeugniss von der inneren Einheit und Ungebrochenheit der Natur dieses «schönheitsfrohen Heiden», wenn er im Rückblick auf sein ganzes Künstlerleben von sich sagen kann:

Ihr habt studiret und getrachtet,
Voll Ehrgeiz nach Erfolg geschmachtet,
Gestrebt, gebüffelt, intriguiret,
Mit Amt und Würden absolviret,
Indessen ich am Mutterbusen
Der herrlichen Natur gelegen,
Mich labend bei den holden Musen,
Geniessend Amor's Zaubersegen. —
Was ich bei diesem Spiel gewonnen?
Der Lebensfreude schönen Glauben!

O herrliche Erinnerungen, Die Niemand mir vermag zu rauben. Euch drücken banger Zweifel Sorgen, Die Weisheit leiht Ihr allerorten, Seid Schuldner nur durch Euer Borgen, Indess ich «Gläubiger» geworden.

Als wir jüngst die Dresdener Galerie durchwanderten, wo die Werke so vieler Künstler hängen, auf die Dresden Ursache hat, sich etwas zu Gute zu thun, fanden wir, dass Georg Papperitz auch ein solcher «Gläubiger» der Dresdener Galerie ist. Wie seltsam, dass ein Künstler von diesen Qualitäten, der alljährlich mit neuen ernsten Werken auf dem Plane erscheint, von seinen Schülern verehrt, in seiner Heimath schier vergessen scheint. Dass ein solches positives Können, so gereiftes und anmuthsvolles Schaffen hinter so manchen Experimenten einer unfertigen Richtung zurückstehen muss. Indessen wir sahen, dass das Schöne auf Grund seiner inneren Zweckmässigkeit auch das Dauerbare ist und wir halten uns überzeugt, dass diese innere Dauerbarkeit sich auch an dem Schaffen von Georg Papperitz bewähren wird. —





Louis Braun. Vertheilung des Eisernen Krenzes durch Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preussen im Schlosshofe zu Versailles unter der Statue Ludwig XIV.

## DIE MODERNE SCHLACHTENMALEREI

VON

## KARL BLEIBTREU

uf allen Gebieten herrscht heut die Neigung für das Genre, für Persönlich-Intimes und Sociales, letzteres freilich meist im kleinen und kleinlichen Sinne verstanden. Da die Kunst völlig vom Milieu abhängt, entspricht diese Richtung dem Geiste einer mehr kritisch als schöpferisch veranlagten Epoche, die sich bewusstermassen von der Vergangenheit abwendet und in der Gegenwart, ausschliesslich von der socialen Frage bestimmt, zugleich die Zukunft sucht. Dies darf man keineswegs, wie von Pathetikern geschieht, als ungesunden Ausfluss einer ideallosen philiströsen Geistesverfassung schelten. Im Gegentheil hat unser eigenthümlicher Widerwille gegen das Historische und Allegorische, das sogenannte «Grosse», einen gediegenen Grundkern. Denn Beschäftigung mit der

Menschheit grossen Gegenständen verführt unwillkürlich zur Geschwollenheit und Phrasenberauschung. Die Phrase und Pose aber hassen wir instinktiv, sowie den Heroen-Kult und jegliche Art äusserlich pomphafter Gloire, als einen fossilen Ueberrest und inneren Bestandtheil des mittelalterlichen Bevormundungssystems, das Schein-Werthe als Popanze aufstellte, um die Menschheit zu gängeln. In dieser Beziehung hat also der Materialismus in der Wissenschaft, der Realismus in der Kunst sehr wohlthätig gewirkt und mit vielem akademischen Plunder aufgeräumt. Hier steckt auch Altmeister Menzel's unveräusserliches ewiges Verdienst, besonders bei seiner derbnaturalistischen Auffassung der Historie. Allein, schon heut macht sich ein starker Rückschlag bemerkbar. Wie alle verständigen Vertreter der Naturwissenschaft,

des geprägestempelnden Faktors unserer Epoche, vor Ueberschätzung ihrer Bedeutung zur Lösung des Welträthsels und vor den Trugschlüssen des Materialismus warnen, so gährt in den Künsten ein neuer heisser Drang zur Romantik, zur symbolischen Mystik, mit einem Wort zum abstraktesten Idealismus. Die glühende Begeisterung für Böcklin's tiefsinnige Farbensymphonien bietet dafür einen schlagenden Beweis. Nein, die Kunst der Menschheit begnügt sich auf die Dauer denn doch nicht mit dem Genrebild, mit der technischen Meisterschaft des naturwahr Nachbildens. Sie hungert nach Mehr, nach Höherem, über das Natürliche hinaus. Dieser transcendentale Trieb lässt sich nicht ersticken und umsonst sucht man das stoffliche Interesse, den begreiflichen Reiz grosser Geschehnisse zu verbannen. Worin aber tritt heut das Geschichtliche am packendsten und handgreiflichsten entgegen, in einer künstlerisch möglichen Erscheinung, statt öder Repräsentativ-Statisterie äusserlicher lebloser Haupt- und Staatsaktionen, als da sind Krönungen, Kongresse, Hoffeste? In der dramatisch belebten Darstellung des Krieges, der Schlacht.

Nachdem die Schlachtenmalerei in Frankreich theilweise recht billige Triumphe gefeiert, die mehr dem Stofflichen als dem Kunstgehalte galten, während erst der Krieg von 1870 einen der grössten französischen Maler überhaupt, A. de Neuville, als Kriegsschilderer erweckte, - nachdem die neudeutschen Kriege bei uns einen bedeutenden Aufschwung herbeiführten, ist seither die «Militärmalerei», wie man sie wohl geringschätzig nennt, in Misskredit gesunken. Beim Publikum spielt die allgemeine Abneigung gegen des Krieges Gottesgeissel und den Militarismus mit. In der Künstlerwelt aber hat die Schlachtenmalerei das Missgeschick, beiden Parteien ein Dorn im Auge zu bleiben, den Idealisten wie den Realisten. In seinen naiven «Grübeleien eines Malers» hat ein Berliner Akademiker, der mit Tannhäuser und den griechischen Diskusschwingern auf vertrautem Fusse steht, die moderne Schlachtenmalerei mit gnädigem Fusstritt beehrt, aus den Höhen seines Venusberges sie als unkünstlerisch verworfen. Eine tiefergehende Begründung fehlt diesen Atelier-Stilübungen natürlich; der Gedankengang, der zur hochtrabenden Verwerfung bewog, dürfte ungefähr folgender sein, wenn wir uns in das sinnige Geistesleben eines akademischen Idealisten versenken:

Die Kunst soll nur das Schöne suchen, also die Rafaelische Madonna oder die Tizianische Venus. (Sie soll, derb und nackt ausgedrückt, weiblich, um nicht zu sagen weibisch, sein.) Kann man sich etwas Unschöneres denken, als die brutale rohe Metzelei des Männer-kampfes! Und nun vollends der moderne Soldat in unkleidsamer Uniform, die prosaische Nüchternheit des modernen Gefechts, wo man nicht mehr mit Hellebarden und Morgensternen rauft, sondern mit Hinterladern sich beschiesst! Das kann nur eine königlich preussische Unteroffizierskunst geben!

Wir antworten darauf das Folgende. Die Kunst sucht keineswegs nur das Schöne, sondern in ihrer höchsten Form das Erhabene, selbst um den Preis des Entsetzlichen. Shakespeare's waffenklirrende Tragödien sind nichts weniger als schön; darin sind ihm Sophokles und Racine weit überlegen, die germanische Aesthetik hat aber den «besoffenen Wilden» längst in seine Rechte eingesetzt. In der bildenden Kunst schleppt man diesen conventionellen Schönheitsplunder immer noch mit. Schon der alte Aristoteles wünschte, die Kunst solle Furcht und Mitleid wecken und hierdurch die erschütterte Seele erheben. Welcher Gegenstand aber böte eine gewaltigere Tragödie als die Schlacht? Jeder grosse Unglücksfall bietet schon ein würdiges Objekt der Kunst. Z. B. ein untergehendes Schiff, ob bloss eine strandende Fischerbarke oder etwa historisch die unterm Klang der Marseillaise heroisch versinkende Revolutionsfregatte «Le Vengeur». Oder eine Feuersbrunst, sei es nun der Brand von Moskau oder einer beliebigen Scheune, wo angstblöckende Schafe verbrennen. Aber die hierbei ausgelösten Empfindungen sind einförmig, nichts als peinlicher Schrecken, sie sind - um ganz im Jargon der Idealisten zu reden - niederdrückend, nicht befreiend wie die Kunst sein soll! Wer verkennt jedoch, dass über dem Ringen tapferer Männer für Vaterland und Freiheit, ja selbst nur für ihre Fahnenehre, ein hoher idealer Gedanke schwebt? Ist das Schwelgen in Sinnenschönheit wirklich «idealer»? In diesem Sinne wirken die grimmen Nussknacker-Fratzen, die Menzel seinen Fridericianischen Grenadieren leiht, in hohem Grade « erhebend ». Denn aus ihren verzerrten Grimassen blitzt das eherne Muss, das Vorwärts und Durch: «Ihr verfluchten Kerls, sprach Se. Majestät, dass Jeder in der Bataille seinen Mann mir steht». Die erträumten Erzengel und Posaunen eines Michelangelesken Jüngsten Gerichts sind an sich nicht «schöner», als der sehr reale Friedrich, der allein gegen eine Batterie anreitet und im schneidigsten Helden Pathos, nämlich dem urkräftigen Aufschrei wirklicher Lebensnoth, seinen



Louis Braun. Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preussen nach der Einnahme von Fröschweiler wird von den Truppen jubelnd begrüsst

Kerlen zukreischt: «Ihr Racker, wollt ihr denn ewig leben?!» Darin liegt ja eben das Lächerliche und geradezu Verächtliche des abgestandenen conventionellen Idealismus, dass er das «Schöne» stets nur in der schwungvoll arrangirten Drapirung sieht; Schale ohne Kern, eleganter Becher mit Limonade darin. Und selbst im Aeusserlichen nur conventionell! Die Salamis-Kämpfer Kaulbach's, die Troer und Nibelungenrecken von Cornelius sind gleichsam ästhetisch beglaubigte Soldaten! Auch Landsknechte und Ritter sind noch möglich, für romantische Staffage brauchbar. Hier aber endet des Sängers Höflichkeit und mit zornigem Pfui wendet er der modernen Montur den Rücken. Nun wird ein modern Denkender mit der ihm eigenen Pietätlosigkeit von vornherein das ehrwürdige Dogma antasten, dass ctwas absolut Schönes und absolut Hässliches existire. Denn der Charakter einer Zeit, also das eigentlich Wesentliche, steckt auch in der Tracht, leider Gottes auch in unserm Frack und Cylinder, der wahrscheinlich im 20. Jahrhundert ganz verschwinden wird, weil der Drang nach Gesundheit und Natürlichkeit immer mächtiger sich Bahn bricht. Kann man sich etwas Charakteristischeres denken, als die bizarren Kostüme der Revolutionszeit? Das Charakteristische aber ist das eminent Malcrische. Ist denn wirklich Tannhäuser im Brokatkleid malerischer als Napoleon mit ungefügem Hut und Ueberrock? Man frage Meissonier. Mit fremdartigem Reiz wirkt heut auf uns Bonaparte mit dem schäbigen Generalsfrack und der Trikolorenschärpe, hinter sich die Grenadiere mit Haarbeutel und Dreimaster. Damals fand es David ge-

schmackvoll, die Revolutionsmänner in römischem Kostüm zu antikisiren! Wir lachen heut darüber. Wer aber den modernen Soldaten unmalerisch schimpft, der schuldige lieber seine eigene Fassungsgabe an. Die französische Armee von 1870 stellte sich geradezu als malerisch ergiebiger und selbst im Uniformschnitt eleganter dar, als irgend eine frühere Heeresmacht. Der bayerische und württembergische Soldat bot ein günstiges malerisches Motiv. Die ernste schlichte Poesie des preussischen, welche zu entdecken freilich nur begnadeten Augen

gelang, muss man doch nicht auf dem Tempelhofer Felde suchen, sondern auf dem Schlachtfeld unter Blut und Staub, mit zerzaustem, verschlissenem Waffenrock. Uebrigens macht schon ein vom Manöver heimkehrendes Bataillon Pickelhauben einen eigenthümlichen Eindruck wie eine alte römische Legion. Der moderne Soldat ohne Flittertand und Rüstung nähert sich weit mehr dem Ideal



Louis Braun. Prenssische Sanitäts-Soldaten, Verwundete aus der Gefechts-Linie tragend

der Natürlichkeit als jeder frühere. Das Natürliche ist immer «schön».

In dem eben Gesagten haben wir uns schon ganz auf realistischen Standpunkt gestellt, hiermit aber zugleich vorweggenommen,



Louis Braun, Halberstädter Kurassiere

was wir gegen die umgekehrten Einwürfe des Realismus zu sagen haben. Letzterer nämlich behauptet umgekehrt, dass die Militärmalerei zum alten Gepäck der glattgemalten Haupt- und Staatsaktionen gehöre; ihm schwebt immer der Paradesoldat und die offizielle Repräsentationsstatisterie vor. Und wenn statt dessen der wirkliche Kampf, der Heroismus, geschildert wird, so wittert er hier unwahre Phrase. Was den ersten Vorwurf betrifft, so lässt sich leider nicht leugnen, dass viele Kriegsgemälde, siehe schon manche Aufträge solcher Art seitens Louis Quatorze, keinem andern dringenden Bedürfniss entsprachen, als dem Selbstverewigungswunsch hoher Häupter. Man sollte aber Kundigen nicht zu sagen brauchen, dass die Kunst nach Brod geht und der arme Maler oft gezwungen sein mag, contre coeur Bestellungen auszuführen, die seinem Wesen nicht zusagten. Erstaunen muss man vielmehr, dass es trotzdem gelang, an sich unhandlichen Motiven noch so viel Reiz abzugewinnen, wie z. B. Braun in seinem «Einzug des Grossherzogs in Orleans» und Bleibtreu in seinem «Hauptquartier des Kronprinzen vor Sedan». Den Vorwurf der inneren Unwahrheit aber möchten wir schlankweg von der Hand weisen, so lange kein zwingender Gegenbeweis vorliegt. Kaum einer solcher Kritiker hat je Pulver gerochen und weiss, wie es im Felde aussieht. Dagegen haben die berufensten Schlachtenmaler den grossen Feldzug



Louis Braun, Französischer Verwundeter

mitgemacht; so Adam, Braun, Lang von Süddeutschen, Hünten (A. v. Werner kam erst Ende des Feldzugs nach Versailles) von Norddeutschen, Bleibtreu hat sogar alle preussischen Kriege im Hauptquartier

mitdurchlebt. Von Hünten steht notorisch fest, dass er am 18. August das Gefecht bei Amanvillers in ziemlich naher Feuerlinie beobachtete; Bleibtreu gerieth bei Wörth sogar in den kurzen Strassenkampf hinein, als ein plötzlicher Gegenstoss der Zuaven die Unsern bis in das Städtchen zurückwarf, und ging schon mit der Avantgarde über die Sauer, wobei bekanntlich der Brückensteg brach. Man wird ihm also, der auch bei Königgrätz am gefährdetsten Brennpunkt im Wald von Maslowed sich aufhielt, wohl zutrauen, dass er seine sämmtlichen Studien wahrlich «nach der Natur» gezeichnet hat!

Bereits in den Dreissiger Jahren wendeten sich die Maler nach der süsslichen Romantik der Reactionszeit bedeutsameren Stoffen zu. Artaria bot Kompositionen aus dem Tiroler Freiheitskrieg, Camphausen Gefechtsscenen aus der Puritanerzeit. Stilke malte den Zug der Jungfrau von Orleans gegen die Engländer, Rethel vertiefte sich in die kriegerische Geschichte Karls des Grossen, Elisabeth Jericho in die Polenaufstände. Es blieb jedoch Georg Bleibtreu vorbehalten, die unmittelbare deutsche Gegenwart künstlerisch zu schmücken, indem er den Schleswigholsteinischen Befreiungskampf lebendig verherrlichte. Er zeigte den Muth persönlicher Hingebung in unerschöpflichen Motiven, in dramatischer Bewegung. Damals wünschten noch der alte Schadow und Hildebrandt, lieber durch ihres Schülers Pinsel Leonidas bei den Thermopylen verewigt zu sehen! Wie ungemein bezeichnend für die Denkweise jener guten alten Zeit! In den nun folgenden zahlreichen Gemälden aus den Befreiungskriegen lebte sich das Pathos einer idealistisch fühlenden, sehnenden Epoche aus. Trotz mancher Mängel in Zeichnung und Düsseldorfer Kolorit wird das Urtheil der damals berühmtesten Kunstkritiker Schasler und Clasen Recht behalten: «Wer dem Schlachtengeist leibhaftig in's Auge schauen will, der blicke auf Bleibtreu's Gemälde». « Es ist, als hörten wir den Trauermarsch der Eroica erklingen». In der gewaltigen « Nacht von





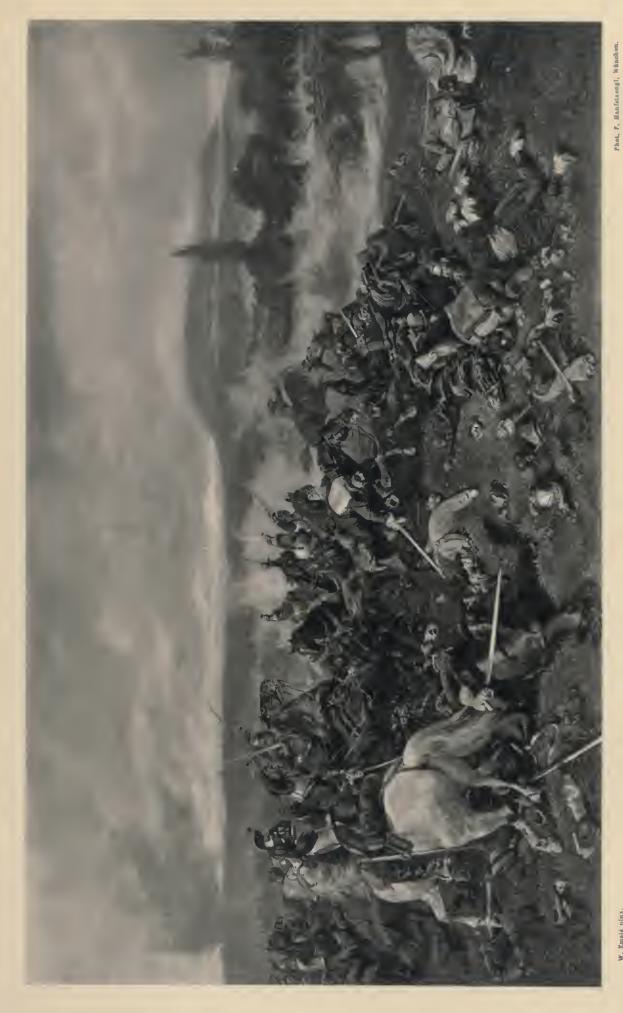

W. Emeie plnz.

Letzter Angriff der Kürassier-Division Bonnemain gegen Elsasshausen 6. August 1870.



Belle Alliance », mit deren erneuter Ausführung sich der Meister noch in seinem letzten Lebensjahr beschäftigen wollte, wird die Phantasie des Beschauers in Thätigkeit gesetzt. Aus Qualm und Dämmerung ringen sich halb verschwimmende Gestalten hervor und ein stygisches Schattenspiel huseht vorüber. Sein «Napoleon auf der

Flucht» ist eine düster ergreifende Ballade in Farben, wie der verröchelnde Schlussakkord eines Todesgesangs, und Adolf Rosenberg hat in seinem bekannten Werk « Die Berliner Malerschule » mit Recht dies Gemälde (nach einem früheren, besonders von Pietsch und Ferdinand Lassalle begeistert besprochenen Lithographie-Entwurf erst in den Siebziger Jahren ausgeführt) als derjenigen

Farbengebung stört hier immer. Von der saftigen Frische der Münchener Malschule hat hingegen Werner Schuch in seinen Reiterstudien aus dem dreissig- und siebenjährigen Krieg gelernt. Nennt man aber die Fridericianische Kriegsepoche, so ziemt es sich, vor Allem unseres gefeierten Altmeisters zu gedenken.



Louis Braun. Verbandplatz bei Chevilly vor Paris

bezeichnet, mit denen sich Bleibtreu einen ersten Platz unter den Koloristen erworben habe.

Voll sympathischer Lebensfülle des Ausdrucks gesättigt, erscheint auch mancher Versuch Camphausen's, den siebenjährigen Krieg malerisch zu beleben. Wir nennen nur den warmempfundenen « Abend von Leuthen » und die grossstilisirten Reiterporträts fürstlicher Feldherren. Nur der bleierne stumpfe Ton der Düsseldorfer



Louis Braun, Skizze

Die Bedeutung Menzel's liegt allerdings nicht in seinen Schlachtscenen, von denen er nur eine, «Hochkirch », als Bild ausgeführt hat. Auf letzterem grösseren Gemälde sind die Typen der preussischen Infanterie, die feuernd am Dorfrand ihre Linie spannt, in dämonischer Beleuchtung des brennenden Dorfes mit gewohnter Meisterschaft hingezaubert, Aber der grosse König, den wir gleichsam schlotternd von Nachtfrost und Aufregung zu Pferde erblicken, entspricht wenig unserer Vorstellung eines solchen Mannes in solcher Lage, und ein Schlachtenbild in höherem Sinne kann diese episodische Illustration gewiss nicht genannt werden. Kräftiger und anschaulicher wirken in den Zeichnungen zu Kugler's Geschichtswerk die Scenen von Torgau und Zorndorf, auch die Erstürmung einer Batterie bei Kollin. Doch beschränkt sich Menzel überall auf die einzelne Gefechtsepisode in engem Rahmen, ohne eine Perspektive auf die Schlacht im Allgemeinen zu eröffnen. Von sprühender Lebendigkeit und Treue, unübertrefflich wie alles Epi-

'sodische und Charakteristische bei Menzel, sind hingegen die kolorirten Lithographien des Prachtwerkes « Die Armee Friedrichs des Grossen». Hier stehen wir schon mitten in der eigentlichen Militärmalerei, die mit dem grossen Stil des Schlachtenbildes nichts mehr gemein hat und in Uniform-Parade ihr Ideal findet. In diesem Fache arbeitete Franz Krüger in Berlin, der jedoch zugleich als Pferdemaler eines wohlverdienten Rufes genoss. Nach ihm († 1857) versuchten sich Elsholtz, Rabe, Rechlin, Schultz, Steffek, O. Heyden, Kaiser, Freyberg in gleichen Bahnen, ohne meist über hölzerne Soldätlepuppen oder hohle Repräsentationsphrasen hinauszukommen. Doch hat Steffek in seiner bekannten Kampfgruppe « Albrecht Achilles » sich hoch über sein sonstiges mässiges Können emporgeschwungen und, während er sonst nur das Pferd für Sportkreise mit solider Tüchtigkeit studirt hatte, hier lebensgrosse Reiter und Pferde mit dramatischer Unmittelbarkeit hingestellt. Auch Freyberg, dessen Ross' und Reisige oft in allzu flüchtiger Arbeit an Spielschachtel-Bleisoldaten erinnern, hat eine bemerkenswerthe Komposition geschaffen in seiner stimmungsvollen «Kapitulation von Metz». Sehr viel höher steht Hünten in der anschaulichen Kühnheit seiner Attakenbilder, der französischen Kürassiere bei Wörth (Nationalgalerie) und der 1. Gardedragoner bei Mars la Tour. Auch sein «Loigny» packt den Stoff energisch an. In seinen Gefechtsreferaten - man darf sie so nennen - über die 53 er bei Colombey, der Hessen-Darmstädter bei Amanvillers u. s. w. scheint er allerdings mehr auf sorgfältige Richtigkeit im Militärischen, als auf tragische Ueberwältigung des Beschauers im Künstlerischen, zu sehen. In den bekannten Bildern von Braun, Lang, Bodenmüller (« Sedan », « Wörth »), den Süddeutschen, regt sich mit unmittelbarer Rüstigkeit der Heldenzorn bayerischer Rauflust, des Feindes Gloirestolz aus seinem Ueberlegenheitsdünkel wuchtig herauszuwerfen. Doch kommt das unwiderstehlich Fortreissende jener früheren Darstellungen der idealen Befreiungskriege selten mehr recht zum Ausdruck in dieser neuen Periode der Schlachtenmalerei, wo derbe unromantische Tüchtigkeit moderner Soldaten das malerische Motiv bildet. Nur im Handgemenge der Reiterkämpfe kann sich noch der heroische Stil entfalten. Wir nennen hier vor Allem des grossen Münchener Meisters Franz Adam's « Attake der Chasseurs d'Afrique bei Sedan ». (Berliner Nationalgalerie.) Der sausende Sturm der Reiterschaaren sprengt hier dem Untergang entgegen. In dem schlachtendüstern Ton

des Ganzen löscht sich jede Einzelfarbe. Doch lässt sich nicht verkennen, dass trotzdem eine gewisse grelle Buntheit bestehen blieb. Um so rückhaltslosere Anerkennung verdient der Reichthum der Gestalten und das Charakteristische der Einzeltypen. Auch Lang hat die gleiche Scene mit entsprechender Wirkung gemalt, wo grimmer Todesritt unter Trümmern ein schreckliches Ende findet. Voll Energie malte der Berliner Koch ähnliche Katastrophen, wie den Anritt der französischen Gardekürassiere bei Vionville, der am Feuer der 52 er zerschellte. Schon lange vorher hatte Bleibtreu mit seiner einst vielbewunderten Schlacht an der Katzbach dies Gebiet erschlossen. «Hier erblicken wir den ersten Eifer der deutschen Kräfte» (Orelli « Vaterländische Richtung der Kunst mit Bezug auf Bleibtreu» 1860). Aber die Ausführung stand hier nicht auf gleicher Höhe mit dem Schwunge eines reichbewegten Gemüthes. Auch das grosse Bild « Attake der thüringischen Husaren bei Königgrätz», von sehr viel reiferem Können getragen, hatte im Niederreiten eines österreichischen Vierecks noch nicht denjenigen Stoff gefunden, an dem Bleibtreu's Behandlung des Pferdes sich erproben konnte. Dies ist erst erreicht in der « Attake der hessischen Husaren bei Wörth» (Privatbesitz), wo die Reste der Brigade Michel in alle Winde zersprengt werden. Dieser eigenartigen Komposition wohnt eine Harmonie des Aufbaues inne, die ein scheinbar verschlungenes Gewühl zur würdevollsten Klarheit glättet. Grossartiger in der leidenschaftlichen Anlage aufeinanderprallender Massen bei schnellster Bewegung des Einzelnen, blieb Bleibtreu's Entwurf des Todesrittes der Halberstädter Kürassiere (16. August) unvollendet. In Frankreich wäre ja so etwas unmöglich gewesen. Bei uns findet die Schlachtenmalerei gemeinhin nur dann Besteller, wenn persönliche Ruhmbedürfnisse in Frage kommen. Der in Paris weilende Schreyer hat hingegen mit Verve seine Reiterstürme aus Napoleonischer Zeit (z. B. Kürassiere bei Aspern) vollenden dürfen.

Ausser den beiden Adam und Hess hätten wir von Süddeutschen noch die ungewöhnlichen Skizzen eines Dilettanten rühmend hervorzuheben, die Studien des württembergischen Generals Faber du Faur aus dem Feldzug von 1812, von vielfach frappirender Wahrheit scharfer Beobachtung. Auch erregte, im Gegensatz zu der theatralischen Pose des Horace Vernet und Genossen, in Kunstkreisen der sonst wenig bekannt gewordene Horschelt mit Recht Außehen durch die lebensfrische



Louis Braun. Preussische Sanitäts-Soldaten führen Verwundete aus dem Gesechte

Ursprünglichkeit und Unmittelbarkeit seiner Scenen aus den russischen Tscherkessen-Kriegen. Die tragische Gewalt des Kriegselends bringt uns russischerseits noch Wereschagin zum Bewusstsein, dessen Stärke jedoch rein im Episodischen liegt und dessen mehr blendende als nachhaltige Wirkung daher nicht in den Rahmen unserer Uebersieht gehört. Doch kommt seine eigenthümlich realistische Technik auch in seiner einzigen wirklichen Schlachtepisode «In den Laufgräben von Plewna vor dem Sturme» zu markiger Geltung. Eine sichere Beherrschung des Militärischen bewies auch die englische Malerin Miss Thompson in ihren keck hingeworfenen, wuchtig gemalten Bildern aus dem

Krimkrieg. (Separatausstellung 1877 in London.)

Horace Vernet und seine Schule giebt selten mehr als strategisch geordnete Massen in der Ferne und Gruppen von Feldherren im Vordergrunde. Darstellungen des eigentlichen Handgemenges hingegen tragen überall den Stempel des Unerlebten, des innerlich

oder äusserlich nicht Angeschauten. Niemals erschüttern diese französischen Schlachtenmaler uns Sinn und Herz. Es wirkt Alles theatralisch. Selbst Neuville in neuerer Zeit ist nicht mit der Divination ausgestattet, die uns das Wesen der Schlacht offenbart. Deshalb wählt er meist nur Episoden. Dagegen ward ihm markige Kraft, die fürchterliche Wirklichkeit des Mordgewühls darzustellen. Sein «Kirchhof von St. Privat» und «Le Bourget », wo der vernichtende Strom preussischer «Barbaren» über kokett in Scene gesetzte Heldenfranzosen hereinbricht, packen durch die dämonische Glut des Kolorits, die unvergleichliche Meisterschaft zeichnerischen Könnens in realistischer Behandlung. Wie der Schlachtenmaler zugleich den Landschafter und

Porträtisten, oft auch den Genremaler im Nebensächlichen vereinen muss, so stellt sich uns in Neuville zugleich der genialste Architekturmaler dar. Solche Steine und Mauern sind noch nie gemalt worden. Unseres Erachtens überragt der frühgestorbene Meister sogar den gefeierten Meissonier an technischer Reife, während er ihn in jeder andern Beziehung weit hinter sich lässt.

Die grossen Kriege 1864—70 verliehen der deutschen Schlachtenmalerei neuen Schwung. Illustrativ haben hier L. Burger und österreichischerseits Beck Ausgezeichnetes geleistet. Camphausen's Bild des Hauptquartiers vor den Düppeler Schanzen kam leider über eine Stabs-Repräsentation nicht hinaus und der harte, trockene Farbenton



Louis Braun, Am Verbandplatze nach Wörth

der Düsseldorfer Schule lastet auch über dessen letzter Arbeit, die Wagenfahrt des gefangenen Louis Napoleon nach Sedan darstellend. Dagegen wuchs Bleibtreu über seine Bilder der Oesterreicher bei Oeversee, Gefechtsepisoden voll Lebendigkeit, aber ohne grössere Auffassung, bald empor. «In seiner Darstellung des Uebergangs nach Alsen bemeisterte er eine Summe von Schwierigkeiten, wie sie auch das dornenvolle Gebiet der Kriegsmalerei nur selten bietet », urtheilt Geheimrath Jordan in seinem «Stammbuch der Nationalgaleric», der jedoch Bleibtreu's dortigem Gemälde der Schlacht von Königgrätz den ersten Preis zuerkennt. Allerdings ist hier wie nirgends der Begriff einer grossen modernen Schlacht verkörpert und die stilistische Feinheit des Vortrags mit der kaum wieder erreichten Aehnlichkeitscharakteristik König Wilhelm's und seiner Paladine Bismarck, Moltke und Roon - wetteifert mit der Wucht des Schlachtgewoges im Hintergrund. Aber das mächtige, hinreissende Kriegspathos, das noch in Alsen so gewaltig sich ausrast, konnte hier nicht zur Entfaltung kommen. Leider auch in keinem der Bleibtreu'schen Gemälde über 1870. «Die Bayern vor Paris», voll edler Rhythmik und zartabgetönter Farbenpracht, «Der Kronprinz bei Wörth » (Hanfstaengl's Verlag), vollejubelnder Bewegtheit und starker Beleuchtungseffekte, sowie viele andere Werke gleichen Gepräges wie « Das Hauptquartier bei Sedan », «Der Grossherzog bei Loigny» (beide in Hanfstaengl's Verlag), « Der König von Sachsen bei St. Privat », gewähren doch nirgends Möglichkeit zur Entfaltung der Bleibtreu'schen Besonderheit: der heroischen Schlachtschilderung.

Wenn daher ein Biograph Bleibtreu's («Der Maler des neuen deutschen Reichs» von Dr. Pietschker 1876) den Satz von Ludwig Pietsch citirt: «Und wie versteht es Bleibtreu's geniale Meisterschaft, die verschiedensten Volksstämme Deutschlands zu charakterisiren!» so kann man nur bedauern, dass ihm der Krieg von 1870 verhältnissmässig wenig Ausbeute solcher Art gewährte.\*) Nur der König von Württemberg gab ihm Gelegenheit, in den «Württembergern bei Wörth» seine Specialität zu pflegen. Trotz grossen äusseren Erfolges können wir aber dies phrasirende Gemälde nicht sonderlich hoch-

stellen. Unermattete Frische spricht dagegen aus «König Wilhelm begrüsst das Leibregiment auf dem Schlachtfeld von Vionville», trotz der unhandlichen Verbrauchtheit eines solchen Motivs. (Siehe die Reproduktion, Hanfstaengl's Verlag.)

Während der wackere und sorgsame Emelé («Kürassiere bei Elsasshausen», «Gefecht von Nuits»), die effektvollen Episodenmaler Faber du Faur («Champigny») Rocholl und Röchling, nicht zu vergessen den talentvollen sächsischen Oberst v. Götz, das Militärfach weiter ausbauten, warf sich Anton v. Werner auf das lukrativ dankbare Gebiet der Ceremonien- und Repräsentationsmalerei. Hierher hatten sich schon Camphausen und Bleibtreu oft verirren müssen. Wenn Letzterer mehrfach den Kaiser und Kronprinzen mit ihrem Gefolge malte, so musste dies

nothwendig zu typischer Cliché-Wiederholung führen, obschon ein kleines Reiterbild Moltke's (im Besitz des Zaren) einen höheren Werth der Auffassung besitzt; ihn interessirten



Louis Braun. Leichtverwundete

dabei nur die Pferdestudien, wie z. B. in einem seiner letzten Bilder solcher Art (Privatbesitz in Köln) die bekannten neuesten Ergebnisse der Pferde - Momentphotographie angewendet worden sind, was natürlich naiven Kritikern als unnatürlich erschien. Camphausen dagegen schwelgte fortwährend in den stereotypen schönen Pferden und Reiterposituren der guten alten Zeit, wie dies auch noch der hochgeschätzte Dekorativmaler Peter Janssen in seinem Wandbilde des Grossen Kurfürsten bei Fehrbellin (Berliner Ruhmeshalle im Zeughaus) sich leistete. Das ist wahrlich kein Fortschritt über Historien der früheren Schule hinaus, wie Eybel's Behandlung des gleichen Gegenstandes vor 50 Jahren. Man ist überhaupt nur in der Technik fortgeschritten, allerdings ungemein, nicht aber in der Auffassung. Es fehlt überall erschreckend an Phantasic,

<sup>&</sup>quot;) Die Nationalgalerie erwarb überhaupt erst ein Jahr vor dem Tode des «grössten deutschen Schlachtenmalers», wie es nachher offiziell hiess, ein einziges Werk desselben über 1870: «Der Kronprinz vor Paris», ein zwar technisch reifes, sonst aber ganz belangloses Werk! Die andern Gemälde Bleibtreu's aus 1870 befinden sich nur in den beiden königlichen Schlössern.



Braun pinz,

Kronprinz Friedrich Wilhelm nach der Einnahme von Fröschweiler.





Louis Braun. Einladen der Schwerverwundeten in Krankenwagen

wie gerade die meist missrathenen Wandbilder der Ruhmeshalle verrathen. Hier haben leider so verdiente Meister wie der greise Camphausen und Steffek sehr Trauriges hinterlassen. Auch in den Versuchen des fleissigen und hochgebildeten Knackfuss wird bei aller Strebsamkeit nicht gerade eines Geistes Hauch verspürt, der «Europens Völker zum Schutz ihrer heiligsten Güter» entflammen könnte!

Im Schlachtenbilde findet sich der Einzelne auf grösseren Schauplatz versetzt und zu Antheil an der Menschheit emporgehoben. Hier verlässt die Kunst das harmlose Traumreich spielerischer Schönheitshuldigungen und stellt sich auf den harten Boden der Wahrheit, wo der Kampf um's Dasein sich gleichsam in einem be-

sonderen Brennpunkt concentrirt. Aber die ideale Bedeutung des Kampfes, der geschichtliche Gedanke muss durch's blutige Getümmel hindurchleuchten, wenn anders die geschmähte «Militärmalerei» zur echten und grossen Kunst gerechnet werden soll. Leider erfüllte die spezifisch preussische Schule diese Anforderungen nicht, liess so gut wie Alles in dieser Hinsicht vermissen. Ihrem fort-

geschrittenen Realismus erschien sogar schon das Bleibtreu'sche Pathos als Phrase und sie putzte nur sorgfältig die Uniformknöpfe und Stiefel. Das sind keine Bataillenmaler, sondern nur Bataillonsmaler. Ihr unleugbares Können erreichte auch keineswegs einen so hohen Grad, dass es wie bei Neuville und selbst bei Detaille mit der kleinlichen Komposition versöhnen könnte. In dieser bleiernen Nüchternheit fällt ausser den hübschen und geschickten Illustrationsserien von Knötel angenehm der neuerliche Schwung auf, den drei direkte Jünger und Schüler Bleibtreu's ihrem Vorbild ablauschten: Eichstädt, v. Rössler, Mattschass mit ihren patriotisch warm empfundenen militärischen Stimmungsbildern.

Es soll nicht in Abrede gestellt werden, dass bei

den alten Meistern, Hess und Camphausen, ungleich weniger bei Adam und Bleibtreu, die wohl überhaupt beide den Höhepunkt der deutschen Schlachtenmalerei bezeichnen, sich vielfach sogenannte «Stellungen» finden, uniformirte Aktstudien, wodurch ein theatralischer Anstrich nicht immer vermieden wird und die dargestellte Handlung nach dem Atelier-Modell duftet. Ein solcher



Louis Braun. Preussisches Kürassierpferd

Manierismus oder die gerade für Bleibtreu erwachsene Gefahr, aus idealer Phantasie sich vaterländische Volkstypen zu formen, ohne zuverlässigen realen Boden, scheinen aber vielleicht jener nüchternen Prosa vorzuziehen, die nicht selten aus den Werken Anton von Werner's erkältend uns anweht. Unzweifelhaft steckt in diesem jüngeren Meister eine ungewöhnliche Kraft. Seine echtmoderne Persönlichkeit, von schärfster Intelligenz und rücksichtsloser Willenslust getragen, hat sich mit imponirender Weltklugheit die Welt unterworfen.



Louis Braun. Preussische Sanitäts-Soldaten

Sein Können, umfangreich und gründlich, offenbart sich überall in Einzelheiten. Auch gelingen ihm kleinere Schöpfungen vollkommen, wie noch jüngst sein ansprechendes Genrebildchen: «Soldaten vor Paris in einer Villa einquartiert». Wenn er Moltke vor Paris in verschiedenen Stellungen nicht ohne Feinheit beleuchtet oder neuerdings nicht ohne reizvolle Nuancirung den Kronprinzen am Todtenlager Douay's, so hat dies nichts mit unserm eigentlichen Thema zu schaffen. Seine « Kapitulationsverhandlung bei Sedan » und die «Ueberbringung des Sedanbriefes Napoleon's an König Wilhelm» ähneln den früheren Bildern Bleibtreu's gleichen Inhalts sowohl im Gelingen als im Misslingen. Die Porträtähnlichkeit der Köpfe lässt manchmal etwas zu wünschen übrig, auch klebt dem früheren ausgezeichneten Illustrator romantischer Dichtungen das Illustrative an. Sein einziger Anlauf, eine Kampfszene zu schaffen, nämlich den Sturm auf die «Spicherer Höhen» als Wandbild, fiel ziemlich kümmerlich aus, technischer Vorzüge unbeschadet. Auch von seiner Schule muss die pflichttreue Geduld gerühmt werden, welche bis auf die Stiefelspitzen getreu nach der Natur malt und gewissermassen durch täuschende Aehnlichkeit solches Stilllebens zu ersetzen sucht, was häufig den Gestalten an Natürlichkeit und Bewegung abgeht. Eine wohldressirte preussisch strammstehende Hofkunst wäre eben auch ein document humain, eine

aus dem Berliner Milieu zweckentsprechend herausgewachsene Pflanze, besitzt also in sich selbst ihre Daseinsberechtigung.

Zum Kriegsmaler ist wahrlich nicht Jeder geboren. So enttäuschte z. B. die «Tartarenschlacht» von Josef Brandt, dem genialen Milieu-Genremaler, allgemein, die völlig grundlos von der Berliner Nationalgalerie bestellt worden war, als bürge Bedeutendheit auf anderen Gebieten schon ohne Weiteres für ein Gelingen solch' ungewohnter Unternehmung. Die grause Polenschlacht eines andern berühmten Malers in Krakau, obschon man pflichtschuldigst die mühsam ausgefeilte Technik der Rüstungen bewundert, bietet nur einen unerquicklichen Wirrwarr. Die Darstellung der Schlacht erfordert eben eine besondere Veranlagung, einen Instinkt für das Wesentliche und einen Takt für Vermeidung des schlechtweg Hässlichen und Grässlichen. Der moderne Militärmaler hat aber obendrein mit einer Unannehmlichkeit zu kämpfen, die auf keinem andern Kunstgebiete möglich wäre. Ausser Fachleuten und Kennern masst sich hier nämlich auch noch der blosse Militär an, massgebend mitzureden. Wohin solch' kunstverständiger Anspruch führt, kann man sich denken: zu Paraden-Akkuratesse, geputzter Schmuckheit des Details, ordnungsgemässer Wiedergabe des Dienstbetriebs. Je prosaischer und kunstwidriger, desto besser! Den Geschmack solcher Herrschaften befriedigt oft nur der Stümper, der Soldätles hübsch ordentlich zum Spielen aufstellt. Wenn ein Meister mal ausnahmsweise die innigste Zufriedenheit eines hohen Herrn erntet, so mag er meist daraus ermessen, dass sein Werk künstlerisch misslang. So genoss Bleibtreu z. B. noch bei seinen drei letzten grossen Wandbildern in der Zeughaus-Ruhmeshalle das Vergnügen, auf dem « Aufruf an mein Volk » den herrlichen Blücher durch den langweiligen Zaren ersetzen zu müssen; seine « Garden bei St. Privat », die er in kühner Plastik wie Nibelungen-

Orleans und Bonaparte stellten die Kunst gern in Dienst ihrer Privatverherrlichung und versöhnend mildert diese Nutzbarmachung der Malerei zu banausischen Egoismuszwecken nur jene ausserordentliche Dankbarkeit, die man den Schlachtenmalern offiziell zu Theil werden liess. Als Horace Vernet nach Algier kam, schlug man vor ihm den Marschallswirbel als Salut. Man hat freilich nicht gehört, dass dem grossen Neuville von der heutigen Republik ähnliche Ehrung erwiesen wurde! — Die grösseren Schlachtgemälde Vernets, besonders aus



Louis Braun. Vor Paris 1870 (nach einer Aquarell-Skizze)

hünen zu stilisiren wünschte, sollten im Stechschritt wohlgegliedert anrücken, und sein «Blücher bei Belle Alliance», vielleicht seine monumentalste Schöpfung, legte die Frage nahe, wo denn hier Wellington sei!

Doch verkennen wir gewiss nicht, dass auch die französische Militärmalerei sich von gleichen Gebrechen nicht freihielt. Im Palais Luxemburg und Versailler Museum stiftete man «A toutes les gloires de la France» viele steife geistlose Repräsentationsstücke, rechte «Schinken», wie der Malerjargon es nennt. Die Familien Bourbon,

dem Algerischen Feldzug, sind ohne Plastik und Abrundung, oft gleichen sie kolorirten Photographien. Ueber die trockene Illustration kam er selten hinaus, und seine berühmten Illustrationen zu Laurent's Napoleonbuch muss man in beschämenden Vergleich zu Menzel's Fridericiaden stellen, deren unerschöpflicher Reichthum an Motiven von pulsirendem Leben erfüllt. Der Schlacht geht Vernet übrigens geflissentlich aus dem Wege. Die Schrecken von Eylau veranschaulicht er durch ein paar Leichen unter verschneiten Fichten, bei Borodino sehen

wir ein paar Kürassiere in eine Redoute eindringen, bei Waterloo einen sehr banalen Napoleon unter ein paar frisch entworfenen Grenadieren. Viel Höheres erreichte Steuben mit seinem berühmten Bilde «Napoleon im letzten Viereck der Alten Garde», aber die Verzeichnung der Figuren und des unnatürlichen Napoleonschimmels ist doch gar zu arg, und auch hier überwiegt die Phrase. Eine derbere Lebenswahrheit entfaltet unstreitig Raffet, der auch in seinen massenhaften Illustrationen zu Norvin's Napoleonbuch die drastische Schilderung von Kampfszenen nicht scheut. Sie sind aber auch meist danach. Sein «Bonaparte auf der Brücke von Arcole», seine Schlachten an den Pyramiden und bei Abukir sind ohne nachhaltige Kraft geschaut. Aus der Schlacht von Marengo wählt er bezeichnenderweise einen schlachtlosen Augenblick, wo die Bataillone dem Konsul Vivat schreien, bei Aușterlitz nur die Flucht der Russen, bei Jena den Moment des ersten Vorgehens. Bei Eylau bietet er eine schrecklich hölzerne Kürassierattake mit dem Rücken dem Beschauer zugekehrt, bei Wagram eine Kürassierlinie in gleicher Rückenstellung als Eskorte des in weiter Ferne sichtbaren Empereurs, bei Borodino eine etwas lebendigere Kürassierattake von der Seite gesehen, während der echte Kunstler einen Reitersturm immer von vorn darstellen wird, was alleine mächtige Wirkung verbürgt, dafür aber auch virtuoses Können erfordert. Die Szenen aus den Befreiungskriegen vollends sind grösstentheils albern und können sich diese weltbekannten französischen Illustrationen auch nicht im Entferntesten mit den Bleibtreu'schen zu Pflug's Geschichte der Landwehr messen; darunter besonders die « Erstürmung des Kirchhofs von Plancenoit » (Alte Garde bei Belle Alliance) von grandioser Weltgeschichtsauffassung der sich gegenüberstehenden Prätorianer und Landwehren, und die Reiter-Attaken bei Dennewitz und Möckern von dämonischer Wildheit. Auch die masslos bewunderten Napoleons bei Jena und Friedland, die uns Meissonier geliefert hat, finden wir geistig verfehlt, weil rein episodisch empfunden, mag man den glanzvollen malerischen Vortrag und die flott herausgeschnittenen Silhouetten des Kavallerie-Trubels noch so sehr schätzen. Selbst sein berühmter Napoleon in der französischen Wintercampagne, ein Wunderwerk im Figurendétail und der landschaftlichen Boden- und Athmosphärestimmung, blieb doch ganz im Genrehaften stecken. Das ist nicht der grosse Schlachtendonnerer, sondern ein verhungerter Räuberhauptmann, der auf böse Streiche sinnt. Uns will sogar bedünken, als ob die allerneueste, übrigens spärlich vertretene, französische Schlachtenmalerei jene napoleonische Epoche realistisch kräftiger und geschichtscharakteristisch verständiger anpacke, als die ältere Schule. Vergleiche z. B. auf dem Pariser Salon 1892 eine treffend ausgewählte, dramatisch ergreifende Kampfepisode aus dem Eylaugemetzel. Man hat wohl an Neuville gelernt, dem einzigen intuitiven Kriegsschilderer, um den wir Frankreich zu beneiden brauchen.

Wir urtheilen hier immer vom Standpunkt des eigentlichen Schlachtenbildes aus und wird uns jeder Unbefangene Recht geben, dass die französische Malerei weder in älterer noch neuerer Zeit dies Problem zu lösen verstand. Philippoteaux' «Rivoli» dürfte so ziemlich das einzige Bildwerk sein, in welchem eine Schlacht, den Feldherrn in der Mitte, zu andeutender Erscheinung kommt. «Arkole» von Bellangé ist lebendig genug gruppirt, aber ohne konzentrirte Wirkung. Auch sein « Die Garde stirbt, doch ergiebt sich nicht », bietet nur eine einzelne Figurengruppe von markiger Prägung, ohne eine Schlacht ahnen zu lassen, während Raffet's origineller Versuch «Le bataillon sacré», ein wirkliches breites Panorama der Schlussphase von Waterloo zu entwerfen, wo zahllose Geschwader sich an dem Gardeviereck brechen, ungefähr so wirkt, wie eine Chronik im Verhältniss zu dichterischer Schlachtschilderung. Die Ausführung ist so flüchtig und schattenhaft, dass nichts sich plastisch heraushebt. - Lejeune's «Abukir», eine verdienstvolle Leistung, ist nur landschaftlich-koloristisch empfunden, die herumtrabenden Reiter darin als Staffage. Zur Zeit des ersten Empire selber kann natürlich kein reicheres Können erwartet werden, als auf Girardin's « Austerlitz» und Gros' « Napoleon auf dem Schlachtfeld von Eylau », theatralischen, etwas plumpen Repräsentationsstücken, nicht ohne eine gewisse Kühnheit in der Anordnung. Auch sie wählen bezeichnender Weise nur den Akt nach der Schlacht. Das einzige Vernet'sche Bild dieser Art, das sich zu kraftvoller, lebhafter Linienführung des Aufbaues gliedert, stellt den episodischen Moment dar, wo Napoleon bei Jena sich zur Garde umwendet, um das «En avant!» eines Unbesonnenen abzulehnen. So müssen wir denn ehrlich zu dem Ergebniss kommen, dass die französischen Verherrlichungen ihrer Gloire nur da Vorzügliches erreichen, wo das Schlachtmoment ganz und gar fehlt und das Genre in den Vordergrund tritt, wie in Bellange's «Revue» am Arc de Triomphe. Auch in der reinen Ceremonie ge-



Louis Braun. Rede König Wilhelms von Preussen an seine Umgebung nach der Capitulation von Sedan auf der Höhe von Frenoys, Abends September 1870

lang hier dem alten David eine wahrhaft imposante Komposition, « Napoleon vertheilt 1804 die Regimentsadler ». Das pomphaft Römische stört hier nicht, sintemal der neue Cäsar ja direkt an Legionstraditionen anknüpfte, und der Aufbau des Vorganges schmeckt im besten Sinne nach der Antike. Wenn je ein Ceremonienstück sich zu künstlerischer Grösse steigerte, so ist es dieses. Man vergleiche damit gewisse leblos stumpfe und frostige Paradestücke unserer Zeit, ja selbst Menzel's technisch so ruhmwürdiges Krönungsbild, um zu begreifen, was dem modernen Realismus trotz alledem zu künstlerischer Vollendung fehlt. Was hilfts, dass man heute alles

Handwerkliche aus dem Grunde versteht, wenn ein alter « Schmarren » von David uns mit Hochachtung vor solchem Künstlerthum idealistischer Stilisirung erfüllt! Es fehlt uns halt nur etwas: der « heilige Geist. »

Doch wir schweifen ab, denn uns soll ja hier nur die wirkliche Schlachten malerei beschäftigen. Auch neuerdings scheint das französische Kunstgefühl das Kampfgetümmel zu meiden und sich mehr den menschlich rührenden Auftritten des Krieges zuzuwenden, wie im «Tod des Marschall Lannes» von Boutigny (Salon 1894), ganz im Neuville'schen Ton gemalt, das leider jede auch nur äusserliche Aehnlichkeit Napoleon's vermissen lässt. Doch erwähnen wir ausser einer brav durchgeführten Episode «Ney auf dem russischen Rückzug» noch Blant's höchst bedeutendes «Fère Champenoise» (Untergang der heldenhaften Landwehrdivision Pacthod 1814), das schon durch eigenartiges Arrange-

ment auffällt. Der Maler zeigt hier nämlich im linken Vordergrund eine Seite des Carrés, das sich, Rücken zum Beschauer, um die gerissenen Lücken zu schliessen, nach dem Hintergrund zusammenzieht. Die ganze rechte Fläche des

Bildes, zwei Drittel



Louis Braun, Bayer, 14. Infanterie-Regiment beim Einzug in Paris 1871. 1. März

des Vordergrundes, bleibt leer, nur im Hintergrund des Schlachtfeldes sehen wir die verbündeten Schwadronen in unbestimmten Umrissen gegen die Spitze des Carrés gerichtet. Hierdurch entsteht eine eigenthümliche Wirkung, die als militärisch lebenswahr frappirt und zugleich eine gewisse Ruhe bewahrt, statt der sonst unvermeidlichen zerstreuenden Unruhe einer solchen Kavallerieattake. Die Typen der bewaffneten Bauern und Konscribirten sind sehr anschaulich vorgetragen.

Um die Wahrheit zu sagen, haben Neuville und Detaille ein wirkliches Schlachtbild in diesem Sinne, wie das obengenannte, nicht geschaffen. Neuville's « Kampf an der Porte Longboyeau » (19. Januar vor Paris) bleibt im Grunde doch das, was wir ein Kriegs-Genrebild nennen möchten und was sich zum Schlachtbild verhält, wie ein Scharmützel zu einer grossen Aktion. Das Gleiche gilt von Detaille's ziemlich ödem «Champigny», wo bezeichnender Weise nur die Vertheidigungsmassregeln vor dem Gefecht als Motiv dienen, sowie Detaille seinen «Bonaparte in Italien» nur als ähnliches Genrebild malt, wie sein bekanntes bestes Bild «Salut aux blessés »: Vorbeimarsch von Gefangenen. Wo Detaille sich einmal in dramatischer Bewegung versuchte, in den «Kürassieren von Morsbrunn» (zwei verschiedene Episoden), da sind ihm schon allein die Darstellungen des gleichen Vorgangs von Hünten und Emelé inhaltlich überlegen. Auch sein «Angriff preussischer Kürassiere auf einen Convoi» erhebt sich nicht über übliche Gefechtsepisode kleinen Stils, wie denn Neuville und Detaille in ihren bewegteren Szenen nur das Genrehafte bevorzugen: « Angriff auf ein Schloss », « Die Patrouille », « Ueberfall », « Ueberfall eines Hauses », wobei immer das Lokale, vornehmlich Architektur, den kargen Figureninhalt überwiegt. Neuville's «Le Bourget» und «Die letzten Patronen » sind doch wahrlich nur Genrebilder, einzelne Ausschnitte eines schon verendeten Drama's ohne dramatische Regung. Eine Ahnung des echten Schlachtenbildes blitzt im «Kirchhof von St Privat» auf, aber verlöscht im Episodischen und hierbei erlahmt schon seine Intuition so sehr, dass eine unerträgliche Poseur-Gruppe (die Verwundeten, die aufrechtstehend den Tod erwarten) den Mittelpunkt des Interesses abgiebt. Recht wenig hervorragend trotz meisterlicher Formgebung im Einzelnen scheint uns Neuville's einziges wirkliches Schlachtbild, die sogenannte «Attake bei Gravelotte »; ein irreführender Titel beiläufig, da es sich um den Reitertod des General Legrand am 16. August

bei Ville-sur-Yron handelt. Unbegreiflicher Weise lässt Neuville hier preussische Infanterie den Choc empfangen, während in Wahrheit dort der grösste Kavalleriezusammenstoss des Feldzugs stattfand und Legrand unter preussischen Säbeln fiel, während ihn hier die Kugel Das würde uns künstlerisch nichts angehen, wenn nicht die Bewunderer Neuville's gerade auf seine militärische Sachkenntniss Werth legten und seine Gemalde für eine wahrheitsgemässe Epopö des Krieges auf französischer Seite hielten. Diese Komposition entbehrt durchaus der Originalität, die Erfindung ist ganz und gar mittelmässig. Sollte Neuville dies selber gefühlt haben, weil er nie mehr einen weiteren Versuch in dieser Richtung unternahm? Lieber verstieg er sich bis zum vollständigen Genre, wie in seinem Transport dreier Dorfvorstände (Curé, Maire und Bauer) durch böse deutsche Barbaren. Die aufdringliche Revanche-Tendenz Neuville's, der immer, ein malender Deroulède mit ungleich grösserem Talent, in Chauvinismus machte, tritt bei Detaille gesänftigt auf. So sind in dessen Genrebild « Ein Depeschenbringer », der von preussischen Wachen untersucht wird, während deren Offiziere beim Café nach opulentem Diner im Freien sitzen und geschäftsmässig kühl den patriotischen aufgegriffenen Spion betrachten, unsere deutschen Typen entschieden treffsicherer erfasst und verfehlen daher minder ihren Zweck, als Neuvilles scheussliche Karrikaturen unserer Rasse. Wo Neuville sich auf die lebendige Episode beschränkt, wie im «Kampf auf den Dächern», da bekommt man gewiss Respekt vor dieser Meisterfaust Aber wir können die Bemerkung nicht unterdrücken, dass z. B. sein «Concert auf Vorposten» das ähnliche — früher von uns erwähnte - Genrebild v. Werner's nur in der Mache unendlich überragt, keineswegs aber in der Erfindung. So werden wir denn zuguterletzt einen reinen wahrhaft ersreulichen Eindruck nur dort erhalten, wo Neuville's intime Beobachtung des militärischen Dienstbetriebes Einzelfälle, wie seine «Avantgarde» im Kahn, oder Einzelgestalten, wie seinen prachtvollen «Kommandant der Fussjäger» oder den unübertrefflich hingehauenen Batteriechef, der seinem nachrasselnden Geschützzug «Halt!» zuruft, gleichsam direkt nach der Natur zeichnet. Auch dem korrekteren und steiferen Detaille gelingt hier noch sein Bestes in der famosen Einzelfigur des Batteriechefs der Kaisergarde, der «En batterie! » kommandirt.

Während man die einst so hochgeschätzte ältere

Kriegsmalerei Frankreichs heut objektiv und vielfach absprechend überschaut, wird man wohl auch über die neuere zur abwägenden Klarheit, zur Erkenntniss kommen, dass hier nirgends das letzte Wort gesprochen, das Problem der Schlachtenmalerei nur unvollkommen gelöst, theilweise auch nur gestreift sei. Mit deutscher Fremdthümelei, dem französischen Prestige sich unterordnend, täuscht man sich darüber, dass nur ein so stupendes Können, wie das Neuville's, die innere geistige Leere und die Kleinlichkeit des Wollens versteckt. Wie in der Litteratur gebricht es auch in der

Malerei den Franzosen an Tiefe der Auffassung, an schöpferischer Einbildungskraft. Blosse Feinheit der Beobachtung und sichere Eleganz des Vortrages genügen nicht für das Historienbild höchsten Stils — und das soll das Schlachtenbild sein.

Statt der symbolisirenden Leidenschaft einzelner Gruppen, gleichsam einer Abbreviatur des Gesammtvorganges, sah sich der moderne realistische Sinn gezwungen, das Wirklichkeitsbild durch ausführliche militärische Richtigkeit die Darstellung zu erweitern. So entstand zuguterletzt die Form des Schlacht-Panoramas. Hier entrollt sich die ganze Bühne des Schlachttheaters, kaleidoskopisch flimmert es von massenhaften Episoden. Indem so der theatralische Effekt einer

kondensirten Kraftkomposition verloren ging,
verirrt man sich hierbei
leicht zu illustrativem
Genrehaften und büsst
über der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen
die künstlerische Verdichtung ein. Auf den
Panoramen von Philippoteaux (Paris und
Plevna), Braun, Hünten,
dem Sedan-Panorama
von Röchling und Koch,
das auf den Namen



Louis Braun. Gemüthlicher Abend in Athés a/S. Offiziere der VI. Corps-Artillerie 1870

A. v. Werner's geht, tritt zwar der militärische Vorgang klar hervor, aber die physiognomische Beobachtung im Einzelnen und kompositionelle Wirkung mangelt. Auch hier scheint uns Neuville, in Verbindung mit Detaille, das Wünschenswertheste erreicht zu haben. Sein Panorama der Schlacht von Rezonville beschränkt sich wesentlich auf Hervorhebung koloristischer Elemente. Er lässt nur den Umfang der Schlacht ahnen, diese Andeutung aber eröffnet eine weite Perspektive, von der Hauptseite, wo Canrobert und Bourbaki (an einem unvergleichlich gemalten Steinkreuz) sich besprechen, bis zu der verschwimmenden Landschaftsfernsicht gegenüber, wo die preussischen Granaten einschlagen.

Diese Panoramenmalerei ist eine echt moderne Er-

rungenschaft. Sie entspricht dem an sich berechtigten, aber künstlerische Grenzen überspringenden Realismus
des Zeitgeistes und muss
infolge dessen als eine
Konzession betrachtet
werden, die von Seiten
der Kunst dem unreifen
Geschmack des Publikums gezollt wird.
« Lieber Maler, mal' Er
mir! » Die entschuldigende Absicht, man



Louis Braun. Skizze

wolle nun wirklich die Stellungen der Heere auf meilenweiter Linie veranschaulichen, kann dabei nicht einmal innegehalten werden. Höchstens bei kleineren Heeren der Vergangenheit, wie in Braun's ausgezeichnetem Panorama der Schlacht von Murten in Zürich. Sonst bietet man doch immer nur einzelne Gefechtsausschnitte. Wer soll aus Werner's Sedanpanorama einen Begriff der Gesammtaktion schöpfen! Die Entwicklung tagelanger Schlachten lässt sich doch eben nicht wiedergeben; wo Entscheidung auf Entscheidung folgt, kann immer nur ein Augenblick gewählt werden, wie z. B. der Augenblick der Erstürmung in dem tüchtigen Panorama der amerikanischen Chattanoga-Schlacht von Koch und Bracht, dem trefflichen Landschafter. Letzterer zieht auch bei dem Berliner Sedanpanorama die Hauptaufmerksamkeit auf sich ab, wie denn das Landschaftliche und das Genre in dieser leichtflüssigen, vergänglichen Kunstform immer überwiegen werden. Da sich also der Begriff einer modernen Schlacht ein für allemal nicht sachgemäss entwickeln lässt in seinem unablässigen Nacheinander, so wird es wohl beim Alten bleiben: der Schlachtenmaler hat einen bestimmten Höhepunkt, wo sich die Folgen des Sieges schon überblicken lassen, darzustellen, und diesen allerdings möglichst nach seinem wirklichen Verlauf. Denn auch das Gesetz historischer Treue, gegen welches die Franzosen fast immer sündigen, hat der Maler sorgsamer zu beachten, als etwa der Historiendramatiker der Bühne. Es mag ja theoretisch richtig sein, dass solche Momente einer kriegerischen Katastrophe am wenigsten über herkömmliche Schönheitsmaasse hinausgreifen, wo die Handlung schon einen ruhigeren Charakter annimmt. Allein, das Toben stürmischen Ansturms und Handgemenges, in geschlossener Zusammendrängung des Affekts, wird ewig die dankbarste echtkünstlerische Aufgabe bilden, auf welche eben nur Derjenige verzichten wird, dem solche Trauben zu sauer.

Die uns übertragene Aufgabe bringt es mit sich, dass wir Bleibtreu öfter und ausführlicher hervorheben, obschon naheliegende konventionelle Gründe uns dies verbieten sollten. Nicht nur aber gebietet die Pflicht der Gerechtigkeit, dem produktivsten und im höchsten Stile arbeitenden Schlachtenmaler, den doch Deutschland nun einmal bislang den Franzosen gegenüberstellen durfte, eine solche Würdigung zu widmen, sondern wir glauben uns auch einer gemessenen Objektivität befleissigt zu haben. Wenn also ein gelehrter

und strenger Kritiker wie Rosenberg sein Urtheil dahin zusammenfasst: «Bleibtreu's eminentes Genie ist dem des besten französischen Kriegsmalers, Neuville, völlig ebenbürtig», so können wir diese wohlwollende Ueberzeugung nur mit Einschränkung theilen. Das riesenhafte Können Neuville's übertrifft unseres Erachtens alles sonst Dagewesene moderner Zeit mit Ausnahme Menzel's. obschon bezeichnenderweise auch Neuville noch lange nicht den ihm gebührenden Platz in der verzopften Kunstgeschichte, die immer noch auf Delaroche, Delacroix oder umgekehrt auf den Tifteler Meissonnier schwört, gefunden hat. Diese geniale kecke Beherrschung aller Mittel hat Bleibtreu nie besessen, auch Adam nicht, geschweige denn ein anderer deutscher Schlachtenmaler. Was aber Neuville geradeso fehlt, wie seinen minderwerthigen berühmten Vorgängern Vernet, Raffet, Bellangé u. s. w., das zeigt sich klärlich in seinem bekannten Meisterwerk «Le Bourget». · Hier scheint alles Technische mit spielender Virtuosität bewältigt, auch die Individualisirung der einzelnen Soldatentypen glücklich getroffen. Allein, widerwärtig springt die Tendenz in's Auge, die uns einen Fabelvorgang in chauvinistischer Einkleidung vorführt: feine, noble Heldenfranzosen, erdrückt von Uebermacht; derbknochiger blonder Bestien mit Kalmückengesichtern. Dass sich in Wahrheit die historische Thatsache ganz anders verhielt, als die prahlende Textbeschreibung des Bildes, das bei seiner Ausstellung in Berlin natürlich begeisterten Beifall fand wie alles Fremdländische, vermuthen lässt, stempelt diese ganze Haltung Neuville's, die sich auf all' seinen Gemälden wiederholt, - hier im Gegensatz zu seinem Kollegen Detaille, der u. A. einen preussischen Gefangenentransport vor französischen Offizieren mit einer gewissen Anständigkeit wiedergab zu unkünstlerischer Tendenzstreberei. Mit welcher Noblesse haben hingegen alle deutschen Schlachtenmaler die Ueberwundenen dargestellt, ohne Fremdthümelei, aber mit ersichtlichem Wohlgefallen am Malerischen der französischen Gestalten und Trachten! Während aber diese Einseitigkeit Neuville's peinlich und abstossend berührt und die von ihm lecker ausgemalte plumpe Hässlichkeit des Gegners nicht nur ethisch, sondern auch künstlerisch verletzt und die innere Abrundung störend zerreisst, muss zugleich das Wichtigere betont werden, dass seine Komposition im Grossen theils theatralisch, theils banal wirkt. Eine gewisse dumpfe Tragik der Stimmung verdankt er



Bieibtreu pinx,

König Wilhelm auf dem Schlachtfelde von Vionville 16. August 1870.



lediglich dem wundervollen Vortrag seines koloristischen Empfindens. Bei den Deutschen aber, und gewiss Allen voran bei Bleibtreu, entladet sich eine ideale schwungvolle Kriegsbegeisterung, eine glühend ursprüngliche Leidenschaft. Wohl soll man das praktisch Zweckmässige nicht mit dem Schönen verwechseln und durch Patriotismus das mangelnde Können verschleiern. Jeder Missbrauch, jede Fälschung des Kunstwerths durch patriotische Spekulation erniedrigt die Würde der Kunst und niemals darf das Stoffliche, wenngleich es die ungebildete Masse reizt, den Kenner blenden. Wohl aber entzündet ein bedeutsamer Inhalt des geformten Stoffes mit Recht ein gesundes Fühlen, wenn sich schaffende Begeisterung aus freier Neigung dem vaterländisch Grossen hingiebt und, jeder Berechnung baar, die poetische Phantasie sich dem patriotischen Gedanken vermählt. Dies ist denn die wahre, würdige Schlachtenmalerei und nicht die Franzosen, sondern die Deutschen haben diese hohe Stufe bildnerischer Gestaltung erklommen.

Da jedoch immer dem Pathos und der Tragik die Klippe droht, zur äusserlich bestechenden Pose zu entarten, so wird jedem Schlachtenmaler unumgängliches Gebot bleiben, fruchtbare Beobachtung des vollen wirklichen Kriegslebens im Felde zu pflegen. Verkehr mit Offizieren und Mannschaften, leibhaftige Anschauung des modernen Heeresgefüges, wo der Einzelne zugleich Individuum und blosse mathematische Ziffer bedeutet, wird des berufenen Kriegsdarstellers gedeihliches Wirken mit ungeahnter Frische erquicken. Ohne an Vertiefung inneren phantasievollen Schauens zu verlieren, wird er zugleich realistische Wahrheit der Charakterzeichnung gewinnen, «In der rastlosen Befolgung dieses Grundsatzes sah Bleibtreu das einzige Mittel, der Komposition bis in's Kleinste wahrhaftiges Leben zu sichern », schrieb einst Hermann Riegel in seinen «Deutschen Kunststudien». Und bei diesem Grundsatz wird es wohl Nur steifleinene Halbkünstler und Macher verwerfen die sorgfältigen Linien einer harmonisch geordneten und gegliederten Komposition als angeblich akademisch und unrealistisch, etwa wie heutige Naturalisten die Gesetze des Drama's auf der Bühne ausrotten möchten, weil ihre Ohnmacht sie nicht zu bewältigen vermag. Doch die poetische Erfindung, die beim Einzelmotiv des zusammendrängenden Schlachtbildes nöthiger denn irgendwo, muss sich hier zugleich mit treuestem

Studium der Wirklichkeit paaren und auf intimste Beobachtung stützen.

## Anmerkungen.

Während Duroz 1807 an Hofmaler Gérard, der auch den roi de Rome dem beglückten Papa portraitirte, die klassische Weisung ertheilte: man solle bei Napoleonsportraits keine «überflüssige Aehnlichkeit» anstreben, sondern sich dem «schönen Ideal» nähern, ging Gros doch im Streben nach Realistik so weit, dass er dem Cäsar bei Eylau richtig eine plumpe Pelzmütze außetzte, weil Napoleon solche 1807 (und 1812) thatsächlich trug.

Raffet, der sich fast ausschliesslich der Lithographie widmete, stieg von sehr schwachen Anfängen («Napoleons erste Waffenthat in Sardinien», von rührender Unbeholfenheit) bis zu charakteristisch ergreifenden Skizzen auf, wie dem bekannten «Sie murrten, aber folgten ihm immer» (die Alte Garde hinter Napoleon) und «Vive l'Empereur!» (die Verwundeten grüssen den vorbeireitenden Cäsar).

Abukir: Aquarell. Lejeune, Freiwilliger von 1792, war General. Beiläufig ist auch der Belagerer von Toulon, Carteaux, Maler gewesen

Zu nennen wären noch vor Allem Charlet, dann Meynier, Langlois, Rollin. Auch wollen wir nicht in neuester Zeit das köstliche Napoleon-Bilderbuch für Kinder von Job (1895) vergessen. Zwei kalte Militärstücke «Marengo», wo man nur kleine Bataillonsmassen kribbeln sieht, haben wir von Swebach und Chaffard. Nennen wir noch «Montereau» von Bellangé und Lami, «Arcis» von Martinet. Schrecklich sind die offiziell bestellten Gloirestücke von 5 Meter Länge, die von Karl Vernet herrühren.

In diesem Genre gelang auch gut «Die Revue der Dekaden» von Isabey und Karl Vernet.

Auch das Zeremonienbild von Isabey «Der Kaiser schwört den Verfassungseid» ist sehr lebendig und monumental gehalten.

Charles Blanc in «Histoire des peintres de toutes les écoles» rühmt die «Moral» des Eylau-Bildes von Gros. Die Moral allein genügt nicht in der Kunst. Gros erhielt dafür 16 000 Francs und Napoleon dekorirte ihn persönlich mit seinem eigenen Stern der Ehrenlegion! Beiläufig sei hier eingeschaltet, dass der 1806 begonnene, 1836 vollendete Arc de Triomphe 9 Millionen kostete.

Vernets Jena: Im Versailler Museum. Sein «Wagram» ist ein langweilig affektirtes Paradestück.

Auch Ary Scheffer hat romantisch-theatralisch den rusisschen Rückzug gemalt. Aehnlich Yvon.

Meissonier begleitete Napoleon III. 1859 und Anfangs 1870, kommandirte später ein Nationalgardenregiment in Paris. Auch Philippoteaux diente als Mobilgardist bei der Pariser Belagerung, wo bekanntlich auch der geniale, junge Kolorist Regnault fiel.

Karl  $X_*$ , statt Horace Vernet's Napoleonskultus zu unterdrücken, ernannte ihn zum Direktor der Akademie in Rom.

Die früheren Anfänge der Schlachtenmalerei, wie die paar Versuche Rafaels und des Holländers Wouvermans, nicht zu vergessen Leonardo da Vinci's berühmten Reiterüherfall, berücksichtigen wir hier nicht, möchten nur als originelle Ansätze erwähnen: Pinturicchio's Gruppe von Rittern» (Louvre), Andrea del Castagno's Porträt des Pippo Spano, den Degen in der Faust, und das wirre Schlachtfragment von Paolo Uccelli (Uffizien in Florenz.)

Ein recht ledernes Opus ist des Engländers W. Wollen Reiterangrist der Brigade Ponsonby bei Waterloo. Dagegen möchten wir bezüglich der Panoramenmalerei noch das neuerdings geschaffene «Beresina» zweier polnischer Künstler als Leistung ersten Ranges hervorheben.

Während in dem bekannten frei nachempfundenen oder zusammengestoppelten Buch von Muther bloss oberflächliches Gerede über Schlachtenmalerei herumspukt, hat Adolf Rosenberg in seiner «Geschichte der modernen Kunst» und «Aus der Düsseldorfer Malerschule» mit vollem Verständniss darüber gesprochen.



Louis Braun. Herzog Ernst von Coburg begrüsst seine Truppen (Thüringer) nach der Einnahme von Gunstedt (Wörth), August 1870

## Historische Erklärung der Bilder

Der erste Schlag! An den Weissenburger-Linien, wo einst zur Revolutionszeit der junge glänzende Hoche mit seinen Republikanern die österreichischen Weissröcke zurückwarf, taumelt heute am 4. August die napoleonische Gloire leichenfahl in ihr Blut. Standhaft wehrt sich die vorgeschobene Division Abel Douay, man kann es nicht anders sagen. Ihr tapferer Führer fällt in den Tod, als er seine Mitrailleusenbatterie auf die deutschen Sturmsäulen richten lässt. Näher und näher dringen die Blauen heran, Posener und Westpreussen vom V. Corps, Hessen vom XI. Wacker raufen die Hellblauen vom II. Bayerischen Corps mit den schwarzbraunen Turkobestien. Nur vom Schloss Geisberg sprüht noch ununterbrochen der mörderische Bleihagel, lange ringen die braven Stürmer um seinen Besitz mit den hartnäckigen Vertheidigern. heldenmüthigen Major von Kaysenberg trifft die Todeskugel, als er die Fahne der Königsgrenadiere zum Sturme voranträgt. Endlich erliegt der Feind; sein tapferes 74. Linienregiment ist vernichtet, auch die 1. Turko's verlieren ein Drittel ihrer Mannschaft. 1000 Gefangene sind in deutschen Händen, die Görlitzer Jäger haben ein erstes Geschütz erobert, aber 1400 Todte und Verwundete kostete der Sieg der deutschen Uebermacht. —

Und wieder erhebt sich der Kanonen Grollen am 6. August, furchtbar drohend wächst der Schlachtlärm bis zum Mittag und dann rast eine Entscheidungsschlacht auf allen Punkten. Ueberhängende Kuppen, vorspringende Bergnasen der Wörther Weinberge werden

verderbenbringend von Mitrailleusensaat bestrichen, aber umfassend sausen die preussischen Granaten von 168 Geschützen ides V. und XI. Corps über die Fröschweiler Hochfläche, wo Marschall Mac Mahon unter einem Birnbaum die Schlacht leitet. Seine kühnen blauen Augen, sein weisses kurzgeschorenes Haar, seine festen energischen Züge verrathen den alten Schlachtveteranen. Malakof, Magenta, Solferino — ruhmreiche Erinnerungen - heut erblassen sie alle und der Lorbeerkranz fliegt zerzaust in alle Winde. Ein Streifschuss reisst dem Herzog von Magenta die Goldepaulette ab, sein Stabschef, General Colson, findet den Tod, Divisionsgeneral Raoult und Brigadegeneral Maire ihm nach. Mannhaft streiten die alten «Afrikaner» um ihre militärische Ehre. Grimmig halten die Zuaven und Turko's ihre Fahnen hoch. Umsonst. Die der 2. Zuaven wird von den Posener 59 ern, die der 3. Turko's von den Thüringer 95 ern erbeutet. Lange hat sich das V. Corps im Zentrum allein des wüthenden Anpralles zu erwehren. Durch die Hopfenplantagen kriechen die Turko's aalglatt heran, ihre Büchsen am Riemen zwischen den Zähnen haltend, um dann wieder mit schakalhaftem Geheul emporzuspringen. Aber diese barbarische Wildheit und der altfranzösische Elan des 3. Linienregiments am Galgenhügel von Wörth finden hier ihren Meister. Kaltblütig schlagen die schneidigen Wasserpolaken jeden Vorstoss ab, der sie in die Sauer zurückwerfen will. Und nun dringen links die lustigen Hessen und Thüringer des XI. Corps immer wuchtiger vor, über die Sauer, in den



Das I. Bayerische Armeekorps von der Tann bei Wörth.





Beinrich Lang pinz.

Episode aus der Schlacht bei Sedan, 1. September 1870.



Niederwald, auf Morsbrunn und Elsasshausen los. Die 1. Chasseurs und 3. Zuaven widersetzen sich bis zur eigenen Vernichtung, eine ganze Stunde vertheidigen sie den Niederwald, den Saum noch festhaltend bis auf 30 Schritt vom Angreifer, also bis zur äussersten Möglichkeit. Am Albrechtshäuser Hof gelingt sogar ein glücklicher Gegenstoss und zugleich kommt Kürassierbrigade Michel auf Morsbrunn losgesprengt. Aber ohne Vierecke zu formiren, weisen die preussischen Schützenschwärme den Sturmritt ab. Binnen weniger Minuten stäuben die legendären «Kürassiere von Reichshofen» denen ihr Chef zurief: «Thut, als wäret ihr bei Waterloo!» und die unter dem donnernden Feldgeschrei: «Vive la France!» so todesmuthig ansetzten, vernichtet auseinander.

Neue deutsche Verstärkungen stossen jetzt die schwache Division Lartigue, die sich lange heldenmässig widersetzte, nach Elsasshausen zurück. Sobald das Dorf in Brand geschossen, avancirt « das Ganze » und vermischte so todesmuthig ansetzten, vernichtet bis über die Schützenlinien vorfahren. Nach kurzer

Louis Braun. Preussische Artillerie avancirend

Abtheilungen des XI. und V. Corps nehmen diesen Stützpunkt der französischen Stellung im ersten Anlauf. In den tieferschöpften durcheinandergewürfelten deutschen Massen herrschte längst kein einheitlicher Zusammenhang, vielmehr streben sämmtliche Kompagnien auf eigene Hand ein allgemeines Vorwärts an. Gegen Fröschweiler, Mac Mahons letztes Bollwerk, setzen sich 102 Geschütze in's Feuer mit überwältigender Wucht. Da, als man sich schon den vordersten Gehöften nähert, trifft die ermüdeten deutschen Linien ein beispiellos heftiger Gegenstoss. Die 1. Turko's, durch Weissenburg nicht eingeschüchtert, springen in wilden Sätzen wie Katzen heran, ihre Gewehre überm Kopfe schwingend, und durchbrechen die Deutschen bis zum Niederwald. Aber das entsetzliche Feuer der deutschen Batterien räumt unter den Franzosen auf, sie weichen. Da wirft sich aufs Neue die Kavallerie opferbereit in's Getümmel: Die Erde zittert unter dem Gewicht der Panzerreiter von Bonnemains. Vier KürassierFeuerpause letzter verzweifelter Kampf um Fröschweiler: mit fröhlichem «Grüss Gott» stürmen eben eintreffende Württembergische Bataillone am linken Flügel mit, Am rechten Flügel stand die Schlacht lange unentschieden. Das II. bayerische Corps unter dem Heldengreis Hartmann vermochte nicht die Division Ducrot zu brechen und zog einen Theil ihrer Kräfte mattgesetzt zurück, als das I. bayerische Corps das Schlachtfeld betrat. Die 1. bayerische Division, darunter das Leibregiment, ersteigt mit glänzender Bravour die Abhänge des Fröschweiler Waldes. Noch wogt das Gefecht hin und her, sogar ein wüthender Gegenstoss (besonders 13. und 8. Chasseurs) stösst die Bayern vorübergehend wieder thalwärts. Aber sie sammeln sich wieder und die Posen'schen Regimenter machen ihnen durch prächtigen Seitenstoss Luft. Schanzen und Verhaue, halbmondförmige Erdaufwürfe und quer über den Weg gebaute Tornister - Brustwehren werden erstürmt. Auch das

regimenter reiten nebeneinander an. Aber auf höchst

ungünstigem Gelände durch Hecken, Gräben und Baum-

reihen gehemmt, stossen sie auf unerschütterliche Gegner,

deren Verhalten für alle Zeit mustergiltig. In losen

Linien aufrecht stehenbleibend, empfängt sie das

preussische Fussvolk mit kreuzendem Schnellfeuer.

Die Batterieen stellen zeitweilig ihre Salven ein und

schleudern dann bis auf 50 Schritt ihre Kartätschen.

Auch diese tapfere Reiterei sieht sich zur Flucht ge-

nöthigt. Die 48 Reservegeschütze Mac Mahon's müssen

nach dem dritten Schuss aufprotzen und zurückgehen,

während die früher auf 2000 Schritt Fröschweiler mit

Granaten bewerfenden deutschen Batterien im Galopp

V. Corps im Zentrum gewinnt jetzt völlig die Hochfläche; ein Anlauf des Generals L'Hériller scheitert. Um 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr dringen Bayern und Schlesier von Norden und Osten, Hessen-Thüringer und Württemberger von Westen und Süden in Fröschweiler ein. Ein Adler fällt in bayerische Hände. Die Trümmer vieler



Louis Braun. Porte de Balan vor Sedan

stolzer Regimenter ergeben sich. 33 Kanonen, 5 Fahnen weist man jubelnd als Trophäen vor. An der brennenden Kirche, die wie ein riesiges Fanal weithin die grause Wahlstatt beleuchtet, wo 20000 Todte und Verwundete auf engem Raum umherliegen, hält hoch zu Ross des Kronprinzen reckenhafte Siegfriedgestalt. Unter donnernden Hochrufen lösen sich die Glieder der zerrissenen Bataillone; selbst Schwerverwundete strecken ihm zum Willkomm die Arme entgegen.

Ein eigenthümliches Sckicksal wollte, dass diese erste Schlacht, die den Kaiserthron unterwühlte, auf dem Grund und Boden eines elsässischen Edelmannes durchfochten wurde, der einst den Napoleoniden in seiner tiefsten Erniedrigung kannte. Der Besitzer von Schloss Fröschwiller, Graf Dürkheim-Montmartin, pflegte mit Behagen dem deutschen Künstler Georg Bleibtreu zu erzählen, wenn Letzterer nach dem Kriege studienhalber bei dem befreundeten Grafen zu Gaste weilte: wie er einst als Präfekt den staatsgefangenen Abenteurer Louis in der Festung Ham zu beobachten hatte. Hätte der kerndeutsche Dürkheim damals ahnen können, dass die Feuertaufe des geeinten Deutschland vor seinem Schlosse gefeiert, die Einheit deutscher Stämme hier mit Blut und Eisen zusammengeschweisst werden würde in der Esse der Schlacht1 ---

Und dem 6, folgt ein 16. August, schicksalsschwanger, des Jahrhunderts bitterster Schlachttag, der preussischen Waffen höchster Ehrentag. Furchtbar donnert das Schlachtgewitter auf der Metzer Hochfläche bei Vionville, Flavigny, Rezonville. Wo die Brandenburger liegen, da bleiben sie, lebend oder tod. Die Dogge hat sich verbissen, und ob zerfleischt, sie lässt nimmer los. Immer wilder thürmen sich die feindlichen Waffenwogen, als wollten sie die dünnen Streifen wegschwemmen, die

wie angenagelt sich an die deckungslose Fläche klammern: aber die

brandenburgischen Schützenlinien spinnen sich zähe weiter und weiter, mit ihrem märkischen Blut den Boden der altdeutschen Westmark Lotharingien taufend und düngend. Wie Leuchtthürme starren ihre Batterien in die tosende Brandung der

Schlacht, unerschütterlich donnern sie im Halbkreis umher. Doch das Chassepot bestreicht ungeahnte Fernfeuerweiten. Die Rothhosen kleben in Bodenfalten, heben und senken sich auf Kommando wie Ketten aufgestörter Rebhühner. Wie Hornissen fahren die Tirailleure im Pulverdampt empor. Der Bleiregen scheint manchmal zu versickern, dann kommt er wieder strichweise wie ein Wolkenbruch. Auf glatter Flugbahn übt das Chassepot seinen Höllenzauber. Durch das Schwirren der kleinen Bleistücke, ihr Pfeifen und Blitzen, schnattern und schnarren die Mitrailleusen mit dumpfem Gröhlen, wie knarrende, verrostete Thürangeln. Springende Shrapnells und Splitter platzender Sprengstücke tanzen wie Mückenschwärme auf und nieder, die Bespannungspferde schlagen wüthend mit den Hufen danach. Volle Erntespeicher von Mars la Tour gehen unbeachtet in Rauch auf, hier wo der Tod unter Menschenfrucht die grausige Ernte feiert.

Am linken Flügel verbluten die Westfalen, die zur Hilfe herankeuchten beflügelten Schritts, wo bedrängter Waffenbrüder Kanonenstimme immer tiefergrollend sich erhob. Am rechten Flügel befinden sich die Brandenburger im Nahkampf mit der Kaisergarde, die beiden Hinterlader halten gegenseitig die Waldsäume unter Schuss. Mit verdoppelter rasender Eile geht das Geknalle wieder los, wenn die Zündnadellinien nach gescheiterten Anläufen weichen. Durch die doppelte Fernwirkung des Chassepot wieder vorgelockt, reissen sie unvorsichtig nach vorne aus. Umsonst, man muss zurück. Dann bricht auch die gallische Angriffswuth aus, doch das beherzte Bambamtam des pas de charge geht bald in Kehrtblasen über. Wo die Medaillen von Krim und Mexiko funkeln auf der Brust betresster Kaisergarden, trifft sie aus sicherer Hand das tödliche Blei. Keiner giebt nach . . nicht für Zwei hat die

Hochfläche Raum, Einer muss herunter.. und die Deutschen bleiben oben. Wo sich weithin wie eine Schneespur die Leichenlinie der weissröckigen Halberstädter Bismarck-Kürassiere querfeldein streckt bis in's Herz der französischen Stellung, da ging vor ihnen, wie vor fliegenden Reiterstatuen des Herrn v. Bismarck, bleicher Schrecken her . . und die entmuthigte Uebermacht räumt in der Nacht die grässliche Wahlstatt. «Jesus, meine Zuversicht! » schallt der Choral über frisch geschaufelte Gräber und König Wilhelm reitet thränenden Auges die Front ab, um zu danken und Helden die Hand zu drücken. - -

Und nochmals näher zieht der Aar seine Kreise. Kaum hat ein Rasttag seine wundentriefenden zerrauften Schwingen belebt, so schlägt er auf's neue die Fänge ein auf dem feindlichen Höhenrücken. Von Rozerieulles bis St. Privat lodert ein Flammenmeer, immer gewaltiger flammt das Schlachtgetöse auf, das keinen Augenblick aussetzt. Nirgends übersieht man die drei Meilen hingedehnte Gefechtsfront. In Steinbruchmulden und welligen Vertiefungen verschwinden die deutschen Sturmsäulen, ohne den nächsten Nachbartruppen in Sicht zu kommen, wie vom Erdboden verschlungen. Doch immer höher tauchen sie auf, den feindlichen Hochburgen entgegen, deren Mauern prasselnd einstürzen. Drähte, verschartete Brustwehren, mit dem Spaten ausgehobene Brustwehren, Erd-

aufwürfe, deren Rand mit lehmgefüllten Cigarrenkisten als Gewehrständern gekrönt, alles kurz und klein geschossen. Doch aus Erdlöchern, stockwerkartig übereinander gebauten Terrassen mit altgeübten Künsten französischer Meisterschaft, verstreut sich immer noch die Kugelsaat eingebuddelter Schützen. Fürchterlich schlägt der eherne Orkan dem preussischen Sturmmarsch entgegen, die Takte der Janitscharenmusik ersticken gleichsam darin, kein Signal wird bald mehr verstanden, nur die Signalpfeise bewährt sich und die Offiziere winken



Louis Braun, Skizze

mit Hand und Degen. Dreimal wimmelt am rechten Flügel die Mance-Schlucht vom Mischmasch zerquirlter verkrümelter Trümmer in greller Panik, die französischen Kugelschauer prellen bis Gravelotte. Auf der Höhe von Malmaison ist Moltke, der grosse Schweiger, noch schweigsamer geworden. Unterm Schleier der Abenddämmerung fallen die Pommern, soeben angelangt, nochmals dem Feind in die Rippen. Umsonst. Gewehr im Arm, bleibt man dicht, gegen einander liegen, als das Feuer erstirbt. Da fällt am linken Flügel, weit ausholend, der sieghafte Flankenstreich auf St. Privat. Blutroth sinkt die Sonne, da haben die preussischen Garden das Dorf! Am Kirchhof ein grimmes Würgen beendet das Blutgericht.

Wo die weisse Fahne mit dem rothen Genfer Kreuz geweht über zahllose Tragbahren am Gehöft Mogador, das lichterloh unter -Geschossgarben zusammenprasselt, verkohlen deutsche und französische Verwundete, briiderlich gemischt! Und mit schauriger Weihe schwebt feierlich durch die röchelnde Blutnacht der Choral lagernder Musikchöre: «Stille Nacht, heilige Nacht!» . . Tieser und tiefer spinnt sich lastender Schatten um die Wälle von Metz, bis die Gloire-Sonne für immer erstickt unter fahlem Leichentuch und die alte jungfräuliche Veste



Louis Braun. Preussischer Feldpostillon 1870

ihre Thorc öffnet, auf deren blutender Schwelle die stolze Streitmacht Frankreichs die Waffen streckt...

Der letzte Schlag! Blutroth leckt die Flamme aus Sedan empor, blutroth geht die Sonne unter, nicht die Sonne von Austerlitz. In Bazeilles und Floing sieht es entsetzlich aus. Im brenzlichen Qualm der Brände, von Windstössen hierhin und dorthin getrieben, prustet man sich wechselseitig volle Salven in's Gesicht. 500 deutsche Feuerschlünde protzen im Halbkreis ab und durchpflügen den Thalkessel. Die französische Artillerie, aus allen vier Windrichtungen über Quer zerschmettert, muss abfahren. Verzweifelt strängen die Fahrer gestürzte Gäule ab, Bedienungsmannschaften löschen mit den Geschützeimern, wo Kleider oder Riemzeug durch berstende Hohlgeschosse zu brennen anfangen. Auf den amphitheatralisch überhöhenden Waldbergen huschen die deutschen Kanoniere hin und her durch den dicken Schleier endlos hingelagerten Pulverdampfes. Spukhaft unheimlich rollen die deutschen Massen durch Gehölz und Hohlwege heran, ihre wohlgezielten Ladungen aus ehernen Geschützmäulern fegen über Kreuz den Kalvarienberg von Illy. Der Hagel schlägt in die Reiterreserven ein, entsetzt bäumen sich die Renner, dass die Reisigen sich kaum im Sattel halten. Unablässig fahren getroffene Pulverkarren mit dumpfem Puff in die Luft. Da schmettern die Trompeten zur Attake, löwenmuthig brausen die Chasseurs d'Afrique die Abhänge hinab, wie Haidewind die Disteln niederbeugt, durch die dünnen preussischen Schützenschwärme. Bis in Batterien dringen sie ein, deren Mannschaft sich mit Wischer und Seitengewehr vertheidigt. Aber ganze Massen wälzen sich in niedergeworfenem grässlichen Knäuel von Ross und Mann über den Berghang, viele Generale winden sich

in ihrem Blute, nach halbstündigem Tummeln muss diese brave Reiterei erbittert vom Kampfe ablassen. Ihnen nach klimmt die siegesdurstige Infanterie, wo in den Schützengräben die Rothhosen sich ein ruhmvolles Grab gewühlt, über sie weg bis an's Thor von Sedan, über dem plötzlich die weisse Fahne weht, indess ein Wald deutscher Banner sich aufpflanzt über eroberten Batterien . Hallali! Das Kesseltreiben ist aus! Der wundgehetzte Stier hat den Genickfang, in der Arena bricht er zusammen, eingeschnürt vom ehernen Netz . er hat es! Und von lodernden Biwakfeuern jauchzt der Zapfenstreich zum Sommerhimmel auf: «Nun danket alle Gott!» — —

Ein letztes Bild! Die majestätische Loire, die Kathedrale von Orleans, von Herbstsonne überzittert . . Bayern und Thüringer streben diesen Thürmen entgegen, mit gellem Juchzer drauf. Vor ihnen haben die stolzen Adler den Bronzekopf gebeugt, vor den germanischen Blondköpfen sanken die kriegsgebräunten Legionen. Ihnen haben das blutrothe Fez und die schwefelgelben Schlangenornamente der Turkojacken nicht imponirt bei Wörth und Sedan . . heute finden sie zum letzten Mal « Algerische Tirailleurs » vor Orleans' Thoren. Weggefegt auch sie! Der reisige Heerbann tränkt seine Rosse in der breit hinströmenden Loire, wie einst zur Völkerwanderungszeit, und vor dem gewappneten Standbild der Jungfrau von Orleans hält wie ein alter Germanenherzog der knebelbärtige v. d. Tann . . . Bald donnern auch droben vor Paris die Feuerschlünde den Kaisergruss, dass im Dom der Invaliden des letzten Römers Sarkophag erbebt, und aus zerstörtem Versailler Pomp - wächst Barbarossa empor, der neue Kaiser und das neue Reich.



Louis Braun. Die Deutschen auf dem Place d'armcs vor dem Schlosse in Versailles. September 1870



Prans Adam pinz.

Phot, F. Hanfstaengl, München,

Das I. Bayerische Armeecorps bei Orléans, 11. Oktober 1870, Sturm auf den Eisenbahndamm.



## Professor Eugen Klimsch

VON

## E. PH. J. HALLENSTEIN

enn man heute von einer «Kunst unserer Zeit» spricht, so ist das Thema so weitschweifig, wie es schon vor Jahrhunderten damit beschaffen war, denn wenn auch viel Gemeinsames einer Zeit den Stempel aufprägt, so treten doch die Individuen so unterschiedlich im Denken, Fühlen und in der Aeusserung ihres Schaffens und Seins auseinander, dass die Gegensätze oft grösser hervortreten als das Gleichgeartete. Mit der Scheidung nach Nationen ist's durchaus nicht abgethan, denn wollte man beispielsweise einfach von einer



Eugen Klimsch, Titel zu einer Sammelmappe auf Pergament gemalt

französischen Kunst reden - man ist oft mit solcher Accentuation sehr leicht bei der Hand - und dabei selbst blos die Malerei in's Bereich der Erörterung ziehen, so würden sich gewiss ein Ingres, Cabanel, Courbet, Millet u. A. sehwerlich in ein gemeinsames Charakteristikum bringen lassen. Auch der Zeitbegriff hinsichtlich seiner Ausdehnung ist zu bemessen und dürfte dahin festzustellen sein, dass als Abmass dafür die Dauer eines Menschenlebens zugrunde gelegt wird. Sehen wir auf vierzig bis fünfzig Jahre zurück, da konnte man in Deutschland hinsichtlich der damaligen Erzeugnisse der Malerei wohl von Düsseldorfer, Dresdner und Münchener Schule sprechen, aber die sich mehrenden grösseren Ausstellungen, die allerwärts gegründeten Kunstvereine brachten niehr und mehr ein gegenseitiges allgemeineres Bekanntwerden der verschiedenen Kunstrichtungen in die breiteren Massen der Künstler und Kunstfreunde. Aber noch lange blieb die Ortsgebundenheit ein wesentlicher Hemmschuh für die Ausübung und Ausbildung der Talente, und für die Erweiterung des Gesichtskreises, der sich so manchem Künstler und dem grössten Theil des kunstliebenden Publikums eröffnete, waren es vornehmlich zwei Motore, welche dies zuwege brachten: die rasch sich mehrenden Verkehrsgelegenheiten und die Künste der Reproduktion. Wohl hatten ja Metallstich, Holzschnitt und Lithographie sich zu hohem und mannigfachem Können der sich damit Befassenden entwickelt, aber die getreue Wiedergabe der Originale war doch immerhin einzig vom jeweiligen Reproducenten abhängig. Hierzu kommt noch, dass, jemehr derselbe bei aller Begeisterung für den Urheber, selbst Künstler ist, je unzuverlässiger ist er oft in der Wiedergabe. Als ein eklatantes Beispiel hiefür bot eine Ausstellung von circa dreissig verschiedenen Stichen nach der Madonna della Sedia, die Anfangs der fünfziger Jahre Eug. Schäffer in seinem Atelier veranstaltete, als er seinen berühmten Stich nach eben demselben Bilde vollendet hatte. Hier zusammengestellt, verblüffte es die Schauenden förmlich,

die gar geringe Uebereinstimmung wahrzunehmen, welche die vielen und meist in guten Abdrücken vorhandenen Blätter aufwiesen und welche sich fast nur auf die Umrisse beschränkte. Wie staunte man im Gegensatze hierzu, als später die nach diesem Bilde reproducirten Photographien erschienen. Nun folgten in steigender Progression alle die mechanischen Vervielfältigungsverfahren, die heute so bedeutungsvoll für die Verbreitung und die Kenntniss der Erscheinungen sind, welche am wissenschaftlichen und künstlerischen Horizonte auftauchen. Aber in den Kunstschöpfungen selbst, welche Wandelungen haben sich da in den letzten Jahrzehnten in immer rascherem Tempo vollzogen. Die deutschen Kunstakademien haben nach und nach immer mehr an ihrem Prestige eingebüsst, bis wieder frischeres Blut hier und da in die Adern eindrang und einzelne Bahnbrecher hervortraten, die aber alsdann immer rascher durch neuere abgelöst wurden. Wer sich noch erinnert, mit welchem gewaltigen Eclat seinerzeit Karl Piloty am deutschen Kunstfirmamente erschien und mit seiner Wärme so manche schlummernde Talente zur Keimung brachte, der wird doch kopfschüttelnd Betrachtungen anstellen über das allzu rasche Hinwegsausen des geflügelten Rades unserer Zeit, wenn er jetzt in den Kunstberichten der Presse von den «ausgetretenen Pfaden eines Piloty» liest, auf welchen sich dieser oder jener Künstler noch bewege. - Gewiss hat das Können sich in breiteren Furchen über den Boden gezogen, aber die Halme, die nach der Saat daraus hervorgewachsen, sind gar bald der Sense und Sichel verfallen; für die kräftigen Bäume ist eben ein Tiefergehen

in den Grund erforderlich, und wenn man gar nun glaubt, durch Ignoriren aller vorbereitenden Pflege solches zu-

> wege bringen zu können, so wird wohl eine tolle Ueberwucherung sich ausbreiten, eine Pflanze die andere ersticken, aber nur wenige werden aufkommen, welche Auge und Herz erfreuen.

> Wir haben dieses so oft und vielfach erörterte Thema deshalb noch einmal herangezogen und dem Hefte vorangestellt, weil es sich in diesem um einen Künstler handelt, der im Zeitraume





Eugen Klimsch, Studie

oder Späterkannten auf der Bildfläche der Kunst unserer Zeit. Er gehört nicht zu den Alten und nicht zu den Neuen; er ist weder Akademiker noch Autodidakt. Er ist ein Künstler durch und durch, der sich aber schwer als Ganzes in die Gruppen einfügen lässt, in welche die Kunstlitteraten die Massen theilen, denn mit seiner vielgestaltigen Schaffenskraft betritt er so viele Einzelstellen in dem weitumzirkten Gebiete seiner Kunst. Dem Referenten fällt hier mehr die Arbeit des Registrirens zu; auch benehmen die Schöpfungen Klimsch's ihm den verlockenden Reiz, mit dialektischer Mache etwas zu deuten, zu erklären und herauszudemonstriren, was nicht zu finden und zu sehen ist. Dazu ist eben unser Künstler zu deutlich und leicht fasslich. Er wirft das,

was in seiner Seele sich bewegt, klar und offen heraus

auf die Bildfläche, und man hat nicht nöthig, mit

Röntgenstrahlen in sein Inneres zu dringen. Er muss

mehr beschaut als besprochen werden.

Eugen Klimsch ist keiner von den Neuentdeckten

Unter elf Geschwistern war er das zweitälteste Kind, und es sind jetzt ausser ihm noch vier am Leben, alle verheirathet und befinden sich in günstigen Verhältnissen. Zum nicht geringsten Theile liegt der Grund zu dieser erfreulichen Thatsache in der Bildung, Tüchtigkeit und Arbeitslust, welche Tugenden ihnen als schönstes und bestes Erbtheil vom Vater und der Mutter überkommen



Eugen Klimsch. Studie

ist, denn was es heisst, elf Kindern die Sorgfalt einer gediegenen Erziehung angedeihen zu lassen, wird man um so mehr zu würdigen wissen, wenn man die höchst ungünstigen Zeitverhältnisse in Betracht zieht, unter denen die zahlreiche Familie aufgewachsen ist. Der Vater Ferdinand Carl Klimsch, geboren in Böhmisch Leipa an der Mettau, kam in seinem zwölften Jahre nach Prag und hatte auch daselbst an der Kunstakademie seine Ausbildung erhalten, zu welcher Zeit Jos. Führig

sein Mitschüler war und sehr auf ihn einwirkte, denn der spätere Meister und Mitkämpe Overbeck's war noch nicht in das Lager der Nazarener übergetreten und bewegte sich noch im Dunstkreis der Neuromantiker, welche ihre Bildermotive zunächst der damals herrschenden pseudoromantischen Richtung der Dichter mit L. Tieck an der Spitze — entlehnten. Ferd. Klimsch zeichnete sich auf der Akademie derart aus. dass er sich an derselben eine silberne und zwei goldene Medaillen errungen. Er kam auch in die Klasse der auserlesenen Schüler, welche durch Anordnung des Fürsten Auersperg



Eugen Klimsch. Skizze zu einem Plafond

errichtet worden war. Diesem Umstande verdankte er auch das Glück, von dem damals recht beschwerlichen und langen Militärdienst befreit zu werden. War auch zu jener Zeit die Lithographie längst erfunden, so kam Klimsch's Landsmann Sennefelder durch verschiedenes Missgeschick erst später in München dazu, für bildliche Darstellungen seine Erfindung in's Werk zu setzen, indem er sie vorher mehr für den Noten-

und Kattundruck auszunutzen gesucht hatte. Führig interessirte die neue Kunst ausserordentlich, indem er eifrig der Radirkunst oblag. Auch hierin ward Ferd. Klimsch ausschlaggebend beeinflusst, sich mit der neu in's Leben getretenen Lithographie zu befassen, der er sich denn auch mit vollstem Fleisse widmete. In den dreissiger Jahren verliess er sein Heimathland und ging nach Dillenburg a. d. Lahn, woselbst er in Gemeinschaft mit einem gewissen Haas eine lithographische Anstalt

errichtete. Dort verheirathete er sich mit der Tochter des Bürgermeisters Schulz und siedelte im Jahre 1839 nach Frankfurt a. M. über, um daselbst in die bekannte Kunstdruckerei von Donndorf einzutreten. Bezeichnend für die damaligen traurigen Zeitverhältnisse mag die Thatsache illustriren, dass er als sogenannter Permissionist eine Kaution an die Stadt erlegen musste. Donndorf entrichtete die Summe, wofür ihm Klimsch die herrliche geistvolle Komposition in Tuschzeichnung nach Schiller's Gedicht «Die Ideale» lieferte, welche vervielfältigt erschienen ist. Das Original befindet sich neuerdings im Besitze des

Städel'schen Institutes. Um jene Zeit fing man an, bei der Herstellung von Papiergeld mehr künstlerische Leistung heranzuziehen. Es hatte dies aber nicht etwa seinen Grund in dem Gefühle, dass einem solchen Werthobjecte auch eine angemessene Repräsentation verliehen werden müsse, als vielmehr der Fälschung ein bedeutenderes Hinderniss entgegenzusetzen. Im Jahre 1848 schrieb die Regierung von Hessen-Kassel eine Konkurrenz

für neue Papierscheine aus, und die Firma Donndorf, für welche Klimsch die Zeichnung entworfen hatte, erhielt den Preis. In Mitte der fünfziger Jahre trennte sich Klimsch von Donndorf und errichtete ein Geschäft für sich. In diese Zeit fällt die Anfertigung des Papiergeldes für die Grossherzogliche Regierung von Hessen-Darmstadt. Unzählig sind die Erzeugnisse, welche von der Hand des vielseitig schaffenden Mannes hervorgingen,

und er arbeitete rüstig bis ans Ende seiner Tage, die für ihn am 17. September 1890 abgelaufen waren, indem er ein Alter von 78 Jahren erreicht hatte. Im selben Jahre seiner Ankunft in Frankfurt ward ihm sein ältester Sohn Eugen geboren, und zwar am Bussund Bettag den 29. November. In Franfurt war es zu jener Zeit gang und gäbe, die Kinder schon in einem Alter zur Schule zu schicken, in welchem man sie heute etwa in die sogenannten Kindergärten schickt. Die Kinderschulen von damals aber umfassten zugleich auch die Disciplinen unserer heutigen Vorschulklassen. Daher kam es auch, dass früher als in der Jetztzeit ein Junge seine angeerbten oder sonst ihm von der Natur verliehenen Gaben zum Ausdruck brachte. Eugen besuchte die damals renom-

Eugen Klimsch. Drama und Lustspiel

mirte Behagel'sche Schule schon von seinem vierten Jahre an, und würde nach den heutigen Verhältnissen als ein Wunderkind betrachtet worden sein, denn schon nach einem Jahre des Schulbesuchs fertigte er ein Vaterunser in Zierschrift an. Schon im Jahre 1846 kam er in das städtische Gymnasium und erhielt nebenbei morgens von 1/25 bis 1/26 Uhr Zeichenunterricht von seinem Vater. Am Gymnasium wirkte als Zeichenlehrer

der Kupferstecher Nic. Hoff, von welchem die wundervolle Zeichnung nach Perugino's Grablegung in der Städel'schen Gallerie herrührt. 1852 trat Eugen Klimsch als Schüler in die höhere Gewerbeschule ein und genoss daselbst den Unterricht mehrere Jahre durch. Der Zeichenunterricht wurde ihm an dieser Anstalt durch den vielseitig in seiner Kunst wirkenden Maler Johannes Bauer, einem Schüler Phil. Veit's, zu Theil. Zugleich

besuchte er die Zeichenklassen in den Abendstunden im Städel'schen Institute bei Professor Jak. Becker, dem Meister, der als der Erste das Bauerngenre wiedererweckt, nachdem es seit der Holländerepoche so lange geschlummert hatte. Vom Jahre 1854 an besuchte Klimsch im Städel'schen Institute den Aktsaal, der unter der abwechselnden Leitung von Professor Edward Steinle und dem Professor Zwerger stand. Der Unterricht hierin fiel im Sommer in die frühen Morgen, und im Winter in die späten Abendstunden. Bis 1859 war Klimsch des Tags über bei seinem Vater beschäftigt, und in diesem Zeitabschnitte hat er den Grund gelegt zu einer praktischen und frühe nutzbringenden Ausbildung, wie wir sie heute in unseren Kunstgewerbeschulen gepflegt

sehen, welche damals noch nicht existirten, denn das Kunstgewerbe selbst kannte man nicht einmal dem Namen nach. Die Keime lagen gleichsam unter einer dicken Eisdecke in einem gar langen Winterschlafe. Einen Zusammenhang der Kunst mit dem Handwerk, ein gegenseitiges Indienststellen und Durchdringen, das waren unbekannte Factoren im künstlerischen wie im gewerblichen Leben und Treiben. Welche Verwunderung erregte es



Eugen Klimsch pink,

Phot, F. Hanfstaengl München.





Eugen Klimsch. Oper und Singspiel

bei den Künstlern, als in damaliger Zeit ein Moritz Schwind sich «herabliess», sich mit Entwürfen für Briefbeschwerer, Tintenfässer, Lampen und dergleichen Gebrauchsgegenständen zu beschäftigen. Dadurch, dass man ein Kunstgewerbe im wahren Sinne nicht kannte, und dass die Befähigung hiefür den Künstlern mangelte, glaubte man sich etwas zu vergeben, nach der Richtung des Gewerblichen hin zu arbeiten, und so entstand ein Künstlerproletariat, welchem dann bei der Ungunst der Zeit auch die Talentvollen anheimfielen. Klimsch aber war bereits schon in seinem zwanzigsten Jahre voll ausgerüstet mit einer nicht unerheblichen Summe von Können in den

vielerlei Zweigen, welche jetzt unter dem Generalbegriff «Graphische Kunst» wir zusammenfassen. So war er denn auch im Stande, als er im Januar 1860 nach München ging, dorten seinen Unterhalt zu verdienen, und zwar derart, dass er hierfür nur die Morgenstunden zu verwenden brauchte; die übrige Zeit verblieb ihm dann zum weiteren Studium. In Frankfurt hatte er die Tagesklassen im Städel'schen Institute nicht besucht, und vielleicht war das ein Glück für ihn. Es soll damit durchaus nicht eine Missachtung gegen die damaligen Leiter und Lehrkräfte dieser Anstalt auch nur schwach angedeutet werden. Die Administratoren waren Männer, welche für die Kunstbestrebungen ein aufrichtiges Interesse bekundeten; Inspektor Passavant war einer der hervorragendsten Kunstforscher und Kenner seiner Zeit; Edw. Steinle und Jakob Becker waren gleichfalls Celebritäten, aber das Institut litt, wie dazumal alle Akademien, an einem System, das erst seit dem letzten Decennium in die Brüche fiel. Gewiss sind in den Annalen des Institutes Schüler verzeichnet und zwar von damals, welche sich später Ruf erworben haben. Die hervorragendsten Meister der späterhin sich gestalteten Kronberger Kolonie im Taunus, darunter ein Anton Burger, Phil. Rumpf, Hugo Kaufmann u. A. lösten sich frühzeitig gewissermassen von dem Verbande los; ein Adolf Schreyer ging seine eigenen Wege; Leighton, Gamba und Adolf Schmitz traten schon als ausgebildete Künstler in das Institut. Das Klassensystem mit seinem Zeichnen nach der antiken Plastik und dem darauffolgenden Malen nach lebendem Modell und zugleich mit dem

Wechsel der in diesen Disciplinen fast diametral sich entgegenstehenden Meister war zwar in den fünfziger Jahren hier schon aufgegeben, aber es bestand noch der schroffe Unterschied zwischen Historien- und Genremalerei. Das Portrait lief bei beiden mehr als Erwerbszweig so mitunter. Der Landschafter fand auf der Akademie kein rechtes Quartier, denn der musste unbedingt hinaus in die freie Natur, aber Regeln hafteten ihm noch an, wie das Raumverhältniss der Luft zum Terrain, die der konventionellen Versatzstücke der Vordergründe und dergleichen, welche Erfordernisse als das ABC der Landschaftsmalerei betrachtet wurden. Die Stimmung

kam nur in den Gegensätzen der Naturerscheinungen zum Ausdruck, so bei Tag- und Nachtbildern, Sonnenscheinoder Gewitter - Darstellungen. Eine Tonstimmung auch für neutrale Momente war den Augen noch meist verschlossen. Klimsch trat auch in München nicht in die Akademie, sondern als Privatschüler zu Andr. Müller, dem man zur Unterscheidung von seinen beiden Doppelnamensvettern die charakteristische Bezeichnung «Komponirmüller» beigelegt hatte. Aus dieser Wahl allein schon, abgesehen von der Art seiner Stift- und Pinselführung, ersieht man so recht, wie der jugendliche Kunstjünger im Bewusstsein seines individuellen Strebens und Dranges den



Eugen Klimsch. Skizzen zu Malereien für einen Lloyddampfer

richtigen Meister für sich herausgefunden hatte. In dieser Zeit war Klimsch hauptsächlich für Dr. Fritz Wolff beschäftigt. Ausser einer grossen Anzahl von Diplomen, Karten und dergleichen fertigte er die Zeichnung zu den neuen Papiergeldscheinen, welche die bayerische Regierung damals herausgab. Besonders bemerkbar machte er sich durch einen Karton für eine Silberhochzeit, worin er die Komposition in sinnige Märchengestaltung gebracht hatte. Auch ein Karton für Bruckmann fällt in diese Zeit und stellte das Sterbesakrament dar. Aber auch bei seinem Lehrer trat sein Studium bald in die praktische Bahn und es entstand sein erstes grosses Oelgemälde: Eine Allegorie, im Hintergrunde die malerisch gelegene Stadt Landshut mit ihrem hohen Thurme der St. Martinskirche und dem Schlosse Trausnitz. Das Bild war für das Studentencorps Palatia bestimmt. Ein anderes Bild stellte die heilige Elisabeth, Brod austheilend, dar. Fünf und ein halbes Jahr arbeitete er in München, und das vom Vater anerzogene Pflichtgefühl für die Arbeit entwickelte in ihm eine Schaffensfreudigkeit, welche in seinem ganzen Leben vorgewaltet und sich bei ihm unausgesetzt erhalten hat. München war aber auch der richtige Boden, der seiner Spann-

kraft die weitere Nahrung zufliessen liess. Es ist leicht begreiflich, wenn ein junger Künstler wie Klimsch, durch keine Misserfolge im Beginne seiner Laufbahn bedrückt und im Kreise gleichstrebender Kollegen neidlos anerkannt, und welchem von den Kunstgrössen ein Interesse entgegengebracht worden ist, welches zu ermuthigendem Weiterstreben nach seinem Ziele ihn immer mehr anfeuerte und eine nicht zu zerstörende Anhänglichkeit an die Kunstmetropole ihm geblieben ist, so dass er immer, auch noch in späteren Jahren, in dem Gedanken schwelgte, dahin zu dauerndem Wohnsitze zurückzukehren. Hat sich dies nun auch nicht verwirklicht, so zählt er die verlebte

Jugendzeit in München zu den schönsten seines Lebens. Dieselbe brachte in unserem Künstler ein wesentliches Fortschreiten in dem Werdeprozess seiner künstlerischen Gestaltungskraft zuwege. Die Romantik, welche in der Düsseldorfer Schule immer mehr in eine Farbensüsslichkeit hineingerieth, hat sich in München durch Schwind in eine höhere Sphäre erhoben. Die Wärme der Empfindung, die scharfe Charakteristik in seinen Gestalten, der Reiz seiner Linienführung und die bis dahin ungewöhnliche Fülle und Korrektheit des «Drum und dran» in der Komposition, das Alles wird seinen Werth bestehen lassen auch für das Auge der «Modernen». Aber gleich seinem Landsmann Edw. Steinle erlangte er in der farbigen Darstellung den gleichwerthigen Höhepunkt nicht. Ihrer Zeichnungsart und ihrem ganzen Empfindungsausdruck entsprach allerdings das mehr zarte Kolorit und die feinlasirenden Töne des Aquarells; gingen sie tief in die Farbe, so trat eine oft beeinträchtigende Härte hervor. Da brachte K. Piloty von Paris und Belgien seine reich besetzte Palette nach München und setzte die Künstler- und Laienwelt durch die Gewaltigkeit seines Pinsels, mit dem er die Materie bewältigte und in einer bisher ungeahnten Naturwahrheit wiederzugeben

verstand, in Staunen und Verwunderung. Die hohe Bedeutung in der Erscheinung Piloty's lag aber nicht einzig in dem Erzeugen seiner Werke, sondern auch, dass er so befruchtend auf die anderen Künstler und hauptsächlich auf die Jünger der Malerei einwirkte, auch wenn sie nicht seine unmittelbaren Schüler waren. Wie Müller, Schwind und Piloty auf das bewegliche Talent, auf das empfängliche Gemüth und das schnelle Erfassen des seinem Herzen sympathisch Bedeutsamen unseres jugendlichen Künstlers kollektivisch einwirkten, das zeigt sich in seinem ganzen weiteren Entfalten.



Eugen Klimsch. Der Wilde aus « Baumbach's Schwänke und Abenteuer »

Es ist ein bekannter und psychologisch sehr erklärbarer Vorgang in unserm Dahinleben mit unsern Mitmenschen im Zeitenlauf, dass wir von dem von uns Getrennten nur dasjenige Bild, sowohl in Hinsicht seiner äusseren persönlichen Erscheinung, als auch seiner inneren Entwickelung, in unserem seelischen Bewusstsein festhalten, was uns vom letzten Momente unseres Zu-

sammenseins in seiner ganzen Wesenheitgewissermassen eingeprägt wurde.

Als Klimsch nach Frankfurt zurückkehrte, trat er in einem Unternehmen auf, welches der bekannte Verleger Heinrich Keller in's Werk setzte. Angeregt durch die Erfolge, welche die bei Brockhaus in Leipzig erschienenen Werke der Schiller-



Eugen Klimsch. Skizze zu Malereien im Speisesaal eines Lloyddampfers

gallerie und der Mädchen und Frauen in Shakespeare's dramatischen Werken, sowie der von Bruckmann in München verlegten Goethe'schen Frauengestalten (hauptsächlich von W. v. Kaulbach's Hand) errungen, folgte hier eine « Neue Schillergallerie », wozu die Frankfurter Maler W. A. Beer, Otto Cornill, Ph. Winterwerb und Eugen Klimsch die Kompositionen lieferten. Letzterem wurden die zu Don Carlos und Fiesco übertragen, und wie erstaunte man, als der junge und hier nur mehr als Lithograph bekannte Klimsch mit seinem Antheile den Vogel abschoss. Der weitere Erfolg blieb denn auch nicht

aus, und der Berliner Verleger Krause bestellte bei ihm für eine Operngallerie die Blätter zum Freischütz und Fidelio. Darauf folgte ein hochehrender Auftrag. Die bekannte, von Sauerländer in Frankfurt herausgegebene und allerwärts verbreitete «Spinnstube» hatte mit dem Hinscheiden von Ludwig Richter ihren jahrelangen Illustrator verloren. Ihm folgte Thumann und diesem

Albert Hendschel, Klimsch woranf durch mehrere Jahrgänge die Herzen der Beschauer erfreute. Nun wuchs seine Popularität in raschem Zunehmen, und den Aufträgen, die an ihn ergingen, konnte er, trotzdem es ihm nur so aus der Hand floss, kaum Genüge leisten. Sie alle aufzuzählen, dürfte ihm selbst unmöglich



Eugen Klimsch. Studienkopt

sein. Es kam ihm bei diesen Arbeiten nicht nur auf die Charakteristik, auf die Treue der Kostüme etc., sondern auf die in der Lektüre enthaltenen und für die Darstellung geeigneten Hauptmomente an. Man kann sich also vorstellen, welcher Zeitaufwand nur allein dazu gehört, Goethe's «Dichtung und Wahrheit», welche er für Hallberger zu dessen Ausgabe illustrirte, ferner zu Schiller's Werken und nun gar zu denjenigen eines Walter Scott mit dahin gerichteter Aufmerksamkeit durchzulesen. - Nachdem Walter Crane mit seinen Märchenbüchern hervorgetreten war und Jung und Alt damit gleich sehr in Entzücken versetzt hatte, ging man auch in Deutschland mehr daran, mit dem Farbendruck die Bücherillustration zu versehen. So entstand auch durch Klimsch eine Reihe von Märchenbüchern in jenem schlichten Buntdruck, wie er sich immer mehr verbreitete. Für Meidinger in Berlin lieferte Klimsch die köstlichen Kompositionen für das hübsche Buch «Im Zauberlande». Das war eine herrliche Aufgabe für den phantasievollen Künstler, und wirklich mit bezaubernder Anmuth brachte er darin das geheimnissvolle Leben und Weben der Natur, wie sie sich in ihrer mannigfaltigen Triebkraft mit ihrem ganzen Apparat bewegt und wirkt, zur Erscheinung, durch welche wir uns in jenes Zauberland lebhaft versetzt fühlen. Darauf folgten für Effenberger in Stuttgart die lieblichen «Kinderbücher», ferner «Die deutsche Jugend» für Alphons Dürr in Leipzig; vor Allem aber dürfen wir die gemüthsinnigen Bildchen zu den Märchen der Gebrüder Grimm nicht vergessen, die uns darin jenen Ausklang aller der Mythen und Sagen entschwundener Naturkulte empfinden lassen, und der nicht verhallen wird, so lange Kinderherzen schlagen. Wer sich so, wie Klimsch, in die Kindesseele hineindenken, leben und dabei deren Empfindung zum klaren Ausdruck bringen kann, der ist auch der richtige künstlerische Interpret für den Volkston, den das Brüderpaar in den Nacherzählungen so köstlich festgehalten haben. — Gewissermassen fortschreitend im jugendlichen Lebenslauf erscheinen seine Darstellungen für das Werk «Sonnenblicke aus dem Lenz des Lebens». Wem werden sie, der eine Jugend verlebt, sei sie getrübt oder ungetrübt verlaufen, nicht eine erquickliche Erholung bieten? In den Illustrationen zu dem neu erschienenen Buche «Till Eulenspiegel» spiegelt er den übermüthigen Gesellen mit all' dem einfältig drolligen Humor vor unsere Augen, wie das Volksbuch ihn in Worten darstellt. Sie sind mit wahrhaft Schwind'schem Stift und Geist concipirt, aber auch darin ähnelt er dem grossen Prototyp, dass er bei aller Keckheit des Wurfs die Solidität in der Zeichnung bewahrt und die humoristische Gestaltungsart frei von der Karikatur gehalten hat.

Wenn wir bei der grossen Anzahl von Illustrationen, welche Klimsch's flotte Hand geschaffen und seinen Namen weithin bekannt gemacht haben, mehrere anführten, welche zu Cyklen gehören oder für die Buch-



Eugen Klimsch, Studie









Eugen Klimsch. Amor als Hörer

Zusammenstellung summiren sich bei unserm Künstler zu einem fertigen Ganzen, das stets das Interesse des Beschauers in Anspruch nehmen wird. Das Erscheinen Makart's konnte begreiflicherweise bei der Farbenfreudigkeit, die bei Klimsch sich schon frühzeitig äusserte, nicht ohne Einfluss bleiben. Zu der Wiederaufnahme der Renaissance in allen Kunstgetrieben schlug Makart so recht eigentlich den Farbengrundton an. Wie aus einem Riesenfüllhorn ergossen sich auf seine Phantasiegebilde jene köstlichen Gaben des Himmels und der Erde in lichtvollem und farbenprächtigem Glanze. Durch ihn gewann Klimsch's Kolorit ungemein an Flüssigkeit und Schmelz. Das zeigten zuerst seine Superporten auf Goldgrund, der sich so einschmeichelnd mit der Leuchtkraft der Karnation verträgt; auch ein grosser umlaufender Fries für das neuerstandene «Café Neuf» bezeugte dies. Es lässt sich denken, dass Klimsch bei seinem Erfolge

auf diesem Gebiete nicht stehen blieb, sobald sich nur die Gelegenheit dazu bot, in grösserem Umfange in dekorativen Aufgaben seine Kraft zu bethätigen. Das grosse Wandgemälde im Treppenhause der Villa Kessler zeigt in reicher Komposition und Farbengebung die Ausreifung des Künstlers. In schwungvoller Konzeption stellt es den schönen Vorwurf dar: «Der Einzug der Künste und Wissenschaften in's Haus ». Gleicherweise bezeugen dies die fünf grossen Gemälde in der Villa des Generalkonsuls Baron Ludw. von Erlanger, «den Empfang», «das Gastmahl», «den Abschied», «die Musik» etc. darstellend, sowie die Plafonds im Albert Andreae'schen Hause und in der Villa des englischen Generalkonsuls Oppenheimer. Bei letzterem ist die Apotheose der Britannia in grossem Zuge gedacht und in einer Weise ausgeführt, wie sie uns die grossen Vorbilder eines Zick und eines Tiepolo in Erinnerung bringt. Gegen Ende der siebziger Jahre wurde das grosse Gebäude in dem Frankfurter Palmengarten derart von einer Feuersbrunst heimgesucht, dass man an eine umfassende Renovirung und Umgestaltung herantreten musste. Namentlich wurde der Hauptsaal einer Veränderung unterzogen, indem die Ueberdeckung bedeutend in die Höhe gerückt und dem Inneren eine reiche Renaissancearchitektur verliehen wurde. Eine wuchtigschwere Holzdecke, in Felder getheilt, überspannt jetzt den Raum. Klimsch wurde der Auftrag, dieselbe mit Bildern auszuschmücken. Es war keine leichte Aufgabe, in die dunkelfarbige Deckengliederung den Bilderschmuck herzustellen, der bei Tageslicht sowohl, wie auch bei künstlicher Abendbeleuchtung seine Wirkung nicht verfehlen sollte. Diese Aufgabe ist insofern glücklich gelöst, indem bei Tage die Gesammtfarbenstimmung der Bilder harmonisch mit der Umgebung in Einklang gebracht ist und während des Abends die durch die Lichtmasse aufgesaugten tiefgesättigten Töne die Komposition der Bilder klar zur Erscheinung treten lassen. — Es ist recht zu beklagen, dass bei der bildlichen Ausschmückung des Frankfurter Opernhauses es nicht gelang, die Kraft Klimsch's für einen Theil mit heranzuziehen, da Verhandlungen darüber sich zerschlugen; denn wer war wohl, wie er, mehr dazu prädestinirt z. B. etwa für den in's Foyer bestimmten Operncyklus? Allein Klimsch's Künstlernatur, im Bewusstsein eigener Kraft, konnte sich wohl nicht dazu verstehen, eine in zweite Linie gerückte Position einzunehmen, in welcher ihm bei der Ausführung einer anderweitigen Konzeption, die ihm in ihrer Richtung nicht intim zusagte, dem Be-

schauer gegenüber aber die Verantwortung zugefallen wäre. Wenn einem Meister die Gesammtkomposition einer bildnerischen Ausgestaltung für einen abgegrenzten Raum und die Niederlegung derselben durch Entwürfe übertragen ist, und er dabei die weitere Ausführung durch seine Schüler, welche in die Eigenart und den Stil des Meisters eingeschult sind, vollziehen lässt, so wird dies nur gutgeheissen werden können, weil ja dadurch eine einheitliche Gesammtwirkung erzielt werden kann. Sind jedoch die einzelnen Theile räumlich getrennt und dem Beschauer nicht unmittelbar gleichzeitig vor Augen gerückt, und sind dieselben nun gar zwecklich verschieden, so



Eugen Klimsch. Studie

dürfte eine gewisse Mannigfaltigkeit in der Kunstweise der Urheber eher zum Vortheil des Ganzen gereichen, wie ja das Treppenhaus des Gebäudes den Beweis liefern mag, dessen reizender ornamentaler Schmuck durch Friedr. Thiersch erfunden und durch M. Koch (jetzt Professor an der Kunstgewerbeschule in Berlin) und Josef Widmann aus München ausgeführt worden ist.

Als die Baukunst unserer Zeit in die Phase des Neubarock trat, wusste Klimsch bei seinen dekorativen Arbeiten dieselben dem Stile gemäss zu gestalten. Flüssigere Gewandung, lebhaftere Attitüden und breitere Abgrenzung von Licht- und Schattenpartien in den Gruppirungen lassen das bewusste Nachfühlen in die Art und Weise erkennen, in welchem die Meister des siebzehnten Jahrhunderts ihren Geschmack und ihre Ideen zum kennzeichnenden Ausdruck brachten. In dem Hauptsaal des prächtigen Bierlokales der «Alemannia» entstanden, umgeben von den keck eingetragenen Stukkaturen, jene effektvollen Wandmalereien mit ihren figurenbesetzten Loggien, welche in geschickter Weise perspektivisch Ein- und Aussichten in fortgesetzt gedachte Räume oder in die freie Natur den Sinnen vorspiegeln und dadurch das Raumgefühl der im Lokal weilenden Gäste so täuschend erweitern. Die Ausführung dieser Entwürfe überliess er dem talentvollen Maler K. Nebel. Wie die Stile im Zeitlauf von Jahrhunderten sich weiter umgestalteten, so ahmte man diesen allmählig sich vollziehenden Vorgang in unserer schnelllebigen Gegenwart

mit einer ungeduldigen Hast nach, und so trat man denn auch bald vom Barock in das Rokoko ein. In seinen geschwungenen und anschmiegsamen Formen eignete sich dieser Stil vorzüglich für die überprächtig ausgestatteten Innenräume der Passagierschiffe, welche der Bremer Lloyd und die Hamburger Packetschifffahrts-Gesellschaft erbauen liess. Die renommirte Firma Bembé in Mainz hatte für viele dieser Schiffe die dekorative Ausstattung übernommen und, wie es bei solchen kommerziellen Unternehmungen geht, war die Lieferungs-

zeit sehr knapp bemessen. Für die mit Malereien reich bedachten Räume trat die Firma an Klimsch heran, und kaum ein Anderer wäre im Stande gewesen, eine solche Masse von über siebzig Bildern in einem Zeitraume von zwei Monaten zu liefern. Selbstverständlich konnte hierbei von einer Vertiefung in den Gedankengang der Kompositionen, wie bei historischen oder allegorischen Wandgemälden für Monumentalbauten unerlässlich ist, nicht die Rede sein. Aber um auch nur den Sinnen in bester Bedeutung zu schmeicheln, welche aussergewöhnliche Routine und extemporäre Gedankenaussprache, welche Formbeherrschung und Gewandtheit in der Pinselführung gehört dazu, um die Ideen ohne vorbereitende Kartons, meistens sogar ohne auch nur flüchtige Skizzen, direkt auf die definitiven Flächen zu werfen.

Als der bald nach dem grossen Siebzigerkriege gegründete Mitteldeutsche Kunstgewerbeverein in Frankfurt den weitaus wichtigsten Theil seiner gesteckten Ziele in's Werk setzte, und die den Bedürfnissen der Zeit so benöthigte Kunstgewerbeschule organisirte, trat Klimsch als eine der mitberufensten Kraft in das betreffende Lehrerkollegium ein. Bei der

Schwierigkeit, in der eine neu in's Leben tretende Anstalt sich bewegt, bei der Aufgabe, die Schüler in die rechten Geleise zu führen und dabei nicht durch Experimentiren zu schädigen, war Klimsch als ein Künstler, der frühe schon in die praktische Laufbahn getreten und so eigentlich aus ihr herausgebildet war, die beste Acquisition. Sein Wirken war von erspriesslichem Einfluss, aber leider nahm dieser Beruf, den er wie Alles, was er betreibt, sehr ernst erfasste, ihm allzuviel Zeit von seiner Hauptthätigkeit weg, so dass er genöthigt war, nach einigen Jahren von dieser Stellung zurückzutreten; doch

ist er dem kunstgewerblichen Treiben und Schaffen nicht fern geblieben. Mit die ersten erschienenen Werke zur Förderung der gewerblichen graphischen Künste gingen aus dem Verlage seines Bruders Karl hervor: Die «Kindergruppen» und «Allerlei Zierrath». Zu ersterem Werk hat Eugen Klimsch die Blätter entworfen und auf Stein radirt. Sie bieten noch heute eine beliebte «Hilfsunterlage» für manchen angehenden Lithographen. Das zweite Werk, aus 96 Blättern bestehend, gab damals viel Anregung durch die Fülle von Motiven



Eugen Klimsch. Kinderporträt

für dekorative Ausschmückung, namentlich durch die Beiträge von Friedr. Thiersch und Alex. Linnemann. Ausserdem enthält es eine Menge von Entwürfen zu Fest- und Einladungskarten, Menu's u. dgl., die aus den Händen von Rud. Seitz, Eugen und Karl Klimsch hervorgingen. Ueberhaupt ist die Zahl all' der Blätter, Prospekte, Karten und anderm Derartigen, welche Klimsch anfertigte, Legion. Unter der Menge von Diplomen, Dokumenten und Adressen, zum grössten Theil in stattlichem Format, sollen nur einige erwähnt werden, weil sie den Künstler so ganz in seinem inneren Charakter

und lauterem Wesen kennzeichnen, denn gleichviel, ob solche Anforderungen, die massenhaft an ihn gestellt wurden, dem Ernste oder dem Scherze dienten, ob sie materiellen Lohn brachten, oder ob er in uneigennütziger Weise oft und oft, wie kaum irgend Jemand, sein Talent in den Dienst stellte - immer stand und steht ihm heute noch ungeschwächt die künstlerische Ehre am höchsten, und was aus seinen Händen hervorgeht, ist gleichwerthig an Sorgfalt der Behandlung. Das bezeugen die vielen Glückwunschadressen der Frankfurter Künstlergesellschaft, unter andern an den Gesangsverein «Liederkranz» zu dessen fünfzigjährigem Bestehen, desgleichen für den Architekten- und Ingenieur-Verein zu dessen fünfundzwanzigjährigem Bestehen, das Diplom für den Kunstgewerbeverein, dasjenige für den Grossherzoglichen Kammersänger Karl Hill, ferner die Scherzdiplome für Dr. Frd. Jul. Stiebel, sowie für den Bildhauer Friedrich Schierholz. Prachtvoll ist das mit Humor entworfene und mit prägnanter koloristischer Verve ausgeführte Ankündigungsbild für das Maskenfest der Palmengartengesellschaft bei Gelegenheit von deren fünfundzwanzigjährigem Jubiläum. Oft brachte er solche Ausführungen auf Pergament mit jenen duftigen Tönen und einer Zartheit der Pinselführung, wie es nur einem in dieser Technik so gewandten und vielerfahrenen Künstler gelingen kann; so bei einem grossen Diplom für den bekannten Kunstmäcen und Kenner Ed. Gust. May, ferner bei den Glückwunschadressen für den Oberlandes-



Eugen Klimsch. Meine Lullu

gerichtspräsidenten Albrecht zu dessen fünfundzwanzigjährigem Doktor - Jubiläum (in frühgothischem Stile komponirt) und diejenige für das fünfundzwanzigjährige Bestehen des Handelshauses Schöffer & Co. (im Renaissancestil erdacht); weiter ist zu nennen die prachtvolle Adresse der Künstlergesellschaft an Kaiser Wilhelm I. zu dessen neunzigstem Geburtstage, sowie das Ehrenmitgliedsdiplom für den Architekten Ernst Hallenstein, welche beide letztgenannten Stücke durch die Herausgabe in dem Werke «Ehrenurkunden» von Bussihre Vervielfältigung erfahren, aber leider nur schwarz gegeben, gewaltig an Reiz Einbusse erlitten haben. Bei diesen Arbeiten müssen wir auch die Speisekarte mit

aufführen, welche zum Festessen im Palmengarten beim Besuche des Kaisers Wilhelm II. in Frankfurt aufgelegt worden und wobei das für Se. Majestät bestimmte auf Pergament gemalt war, um zugleich als reizendes Souvenir zu dienen. Bei dieser Spezialkunst müssen wir aber hervorheben, dass der Meister eine grosse Zahl von Miniaturen in dieser Technik geschaffen hat, welche seiner eigenen Initiative entsprungen sind und bei welchen ihm, wie es wohl selten vorkommen mag, eine so allgemeine freimüthige Anerkennung zu Theil wurde, die sich darin gipfelt, dass ihn hierin kein Anderer überbieten, wohl gar zu erreichen vermag. Die «Schachspieler», im Besitze des Herrn Doctor, im Kostüme des Rokoko mit dem entsprechenden Ameublement und der ganzen Umgebung sind mit einer wunderbaren Feinheit und Delikatesse ausgeführt, wobei eine Aussprache des Zeitcharakters in Bewegung und Physiognomie sich offenbart, wie wir solches nicht treffender bei einem Meissonier finden. In gleicher Weise sprechen auch seine derartigen Stücke an, welche uns die Zeiten des siebzehnten und die erste Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts wiederspiegeln. Nur schade, dass die meisten dieser herrlichen Miniaturgenrebildchen nach Paris, London und anderen Orten des Auslandes gewandert sind und der grösste Theil sogar seine Heimstätte in der neuen Welt, vornehmlich in New-York, gefunden. Aber wohl die kostbarste Perle dieser Gattung ist Frankfurt erhalten geblieben, und zwar in dem in abgetheilter Komposition gehaltenen und in schmuckem Rähmchen gefassten Miniaturbildchen, welches sich im Besitze des vorerwähnten Herrn E. G. May befindet und dessen ausgewählte Bilderund Kunstsammlung ziert. Es stellt allegorisch die vier Jahreszeiten dar und ist wahrhaft durchglüht von farbenprächtiger Renaissancefreudigkeit. Es erscheint uns, als ob wir ein grosses Makart'sches Gemälde durch ein Verkleinerungsglas betrachteten. Zu seinen feinsten Leistungen in der Kleinkunst zählen seine Fächergemälde. Der Handfächer gehört von den ältesten Zeiten an mit zu den bevorzugtesten Requisiten vornehmlich des schönen Geschlechtes. Er dient nicht einzig als Luftbeweger, vielmehr bietet er eine zierliche Handhabe und führt zu willkommenen Motiven, durch geschickte und geschulte Hand die graziösesten Bewegungen auszuführen, den Körpertheilen abwechselnd Schatten und Reflexe zu verleihen und dem Ensemble, zu dem sich alle die Einzeltheile durch natürliche und künstliche Reize vereinigen, die höchste Augenweide zu verschaffen. Wie





Phot. F. Hanfataengl, Munchen





manche zarte Gedanken werden hinter seiner entfalteten Fläche von schönen Lippen geflüstert, wie manch süsses Geheimniss, aber auch wie manche moquante Bemerkung gleitet über diese verdeckende Wandung dahin, welche die leichtschwingenden feinen Schallwellen nicht zu unberufenen Ohren tragen lässt. Mit welchem Wonnegefühl wird oft ein sanftstrafender Schlag mit dieser zierlichsten Pritsche von schöner Hand empfangen. Welch' eine Fülle von spielenden Gedanken und sinniger Deutung kann ein Künstler wie Klimsch einem so interes-

santen Gegenstand verleihen. Einen solchen geben wir hier in Abbildung. Es wurde dieses Prachtstück, das hier in der Abbildung seiner reichen Fassung entkleidet ist, seinerzeit auf der Karlsruher Fächerausstellung bepreist und errang sich auch auf der Chicagoer Weltausstell-

Karlsruher Fächerausstellung bepreist und errang sich auch auf der Chicagoer Weltausstellung die Medaille. Allerdings kommt man bei Betrachtung der Reproduktion nicht zu dem hohen Vollgenuss, den das farbige Original gewährt, denn es mangelt bei jenem ebenso die Trennung, wie der Zusammenschmelz, welche in den Gruppen und den Details durch das Kolorit hervorgebracht sind; so namentlich in der mittleren Wolkenpartie, in

ie Klimsch einem so interes- erinnernde Miniaturportrait

Eugen Klimsch. Marienkind aus den «Grimm'schen Kinderund Hausmärchen»

welcher das sich lustirende Puttenvölkehen herumtummelt, die auf die Pergamenthaut (nicht auf Schwanenhaut, wie irrthümlich in dem Werke «Alte und neue Fächer» verzeichnet steht) wie hingehaucht ist und doch deutlich sich von dem duftigen Wolkenhintergrund abhebt. Aber immerhin geniesst der Beschauer in der Gesammtkomposition, in der Natürlichkeit der Bewegung der Agirenden, in der Zierlichkeit des Tanzpaares sowohl, wie in der anmuthigen Drollerie der pantomimischen Figuranten des Pierrot's und der

9. Number 1833

Colombine einen Anblick mannigfachsten Reizes. — Die Pergamentmalerei hat in ihrer äusseren Erscheinung so sehr viel Aehnlichkeit mit ihrem Geschwisterkind, der Malerei auf Elfenbein, dass ein Künstler, der mit der einen in intimem Verkehr steht, nicht auch eine Neigung für die andere empfinden sollte; so auch bei unserem in der Kunst weitherzigen Klimsch. Zu seinen vorzüglichsten Schöpfungen auf diesem engeren Gebiete gehört das liebliche, an die besten Meister dieser Branche erinnernde Miniaturportrait auf Elfenbein, welches für

die damals kleine Königin von Holland bestimmt war und welches in einen Ring gefasst wurde. Ebenso wunderbar fein war auch die Bemalung auf dem Deckel einer Elfenbeindose ausgeführt, welche als Einlage noch ein Pergamentblättchen barg, auf welchem eine Allegorie des Tabaks dargestellt war. Diese Dose war ein Ehrengeschenk der Künstlergesellschaft für den Präsidenten des Kunstgewerbe-Vereins, des jetzt verstorbenen Dr. von Brünning, ehemaligen Chemikers und Theilhabers der bekannten Chemikalien- und Farbwerke in Höchst am Main.

Es wäre doch kaum glaublich, wenn hier nicht die Thatsache vorläge, dass ein Talent, welches

sich in die grosse dekorative Kunst so virtuos und bei so grosser Auffassung der Aufgaben hineingearbeitet, inzwischendurch so Bedeutendes in der hier angeführten Kleinkunst zu leisten im Stande ist, und welche jener so diametral entgegensteht. Aber Klimsch's Schaffen bewegte sich nicht blos in diesen Extremen, das zeigen seine gleichvielen Staffeleibilder, von welchen eine nicht unbeträchtliche Anzahl als wahre Kabinetstücke bezeichnet werden können. Hierbei kommt noch eine sehr bemerkenswerthe Eigenschaft in Betracht: Bei Anpassung seiner

dekorativen Arbeiten an die verschiedenen Architekturstile haben wir hingedeutet, wie er sich in die Darstellungsart und Malweise der jeweiligen Meister hineinstudirt hatte, wobei ihm sein ausserordentliches malerisches Imitationstalent so sehr zu Statten kam, welches er oftmals bei Scherzgelegenheiten bekundete. So erregte er seinerzeit bei der Bilderversteigerung, welche am Herrenabend der Jubiläumsfestlichkeiten der Frankfurter Künstlergesellschaft veranstaltet wurde, grosses Aufsehen durch zwei Gaben, deren eine in einem fingirten Tizian « Amor, der Venus die Sandalen lösend» bestand, und die andere einen Spagnoletto « Susanna im Bade » vorspiegelte.



Eugen Klimsch. Amor als Gratulant

Zwei in ihrer Eigenart, namentlich in der Karnation, in Zeichnung und in dem Wärmegrad des Kolorits so grundverschiedene und so gegensätzlich in der Behandlung sich äussernde Meister brachte er in eminenter Weise zum Vortrag. Auch in einem Saale eines der erwähnten Seedampfer zeigte er diese Begabung durch die Darstellung einer ganzen Gallerie alter Meister, die er je in ihrer congenialen sowie variablen Artung so köstlich nachahmte, dass dieses heitere Trugspiel auch auf den trockensten Kunstwissenschaftler erheiternd wirken muss. In seinen Staffeleigemälden aber, deren Sujets er aus dem Zeitraume so vieler Jahrhunderte geschöpft, zeigt er sich durchaus in seiner eigenen Individualität. Seine Stoffe aus der klassischen Mythe trägt er in freier und meist neckischer Weise vor. Oft weiss er die Situation in seiner Phantasie zu hoher Erregtheit zu steigern. Dieses zeigt sich besonders in dem Bilde, im Besitze des Bildhauers Professor W. Widemann in Berlin: « Der Frauenraub des Kentauren ». Wohl mag er zu diesem durch Böcklin und durch französische Plastiker inspirirt worden sein, aber in der Ausführung ist er sich selbst zu eigen geblieben. In seinen Darstellungen aus dem Mittelalter weiss er uns so ganz in die Gefühls- und Denkweise hinein zu versenken, wie sie sich in den Minneliedern der höfischen sowohl, als der volksmässigen Poesie gleich inniglich und minniglich

uns geben. Hierher gehören auch seine Bilder, deren Inhalt dramatischen Dichtungen entlehnt ist, wie «Faust und Gretchen», «Romeo und Julie», «Tannhäuser » sowie « Lohengrin ». In seinen Bildern, deren handelnder Inhalt uns in die Zeit der Renaissance versetzt, ist die sprühende Lebenslust in zwar üppiger aber veredelnder Weise ausgedrückt. Am reizvollsten aber lässt er uns in den Spiegel der darauffolgenden Zeitepoche mit ihrer Wandelung in den einzelnen Perioden des Regence, des Rokoko, des Directoire, des Empire française und jener Zeitfolge schauen, in welcher zwar in Deutschland die zopfbefreite Dichtung wieder zu neuer Blüthe gelangte, nebenher

aber die sentimentalste und banalste Afterpoesie fortwucherte, und die Kunst und Menschheit in geistiger Mattigkeit ein bescheidenes Stillleben fristete.

Von den Darstellungen aus den letzten Jahrhunderten geben wir als Beispiel: Die «Parkscene». Die gewählte Oertlichkeit vor dem Eingangsthore mit der Schatten werfenden Baumparthie an dem wohlige Kühle spendenden Weiher ladet die jugendlich frohe Gesellschaft unwillkürlich zum Tanze ein, zu dem sich bereits ein schmuckes Paar anschickt. Die decente Fröhlichkeit, die aus allen den anmuthigen Gestalten spricht, lassen beim Beschauen unsere Herzen mitschlagen. Auch in der Nachbildung selbst erkennt man die Meisterschaft in der Behandlung des Stofflichen. Aus dem Rokoko geben wir die Abbildung nach dem Genrestück «Auf der Terrasse» und aus der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts dasjenige mit der Darstellung eines Picknicks im Walde. Auch bei diesen beiden Bildern sind die Zeitalter durch treffende Charakteristik gekennzeichnet, aber es ist hier die gute Gesellschaft, - in aufrichtigem Sinne gemeint — welche der Künstler uns hier vorführt. Deshalb erscheinen uns die herrlichen Mädchen- und Frauengestalten umflossen von wahrhaft bestrickendem Reiz. - Aber auch bis in die Jetztzeit verlegt er die Handlung in seinen Bildern, in der das Familienleben, die Freuden und Pflichten in demselben in tiefempfundener

Innerlichkeit wiedergegeben ist, und dieselbe quillt auch so recht bei ihm aus dem eigenen Dasein.

Bei seiner scharfen Beobachtungsgabe und individuellen Auffassung ist es selbstverständlich, dass er auch, sei es durch eigene oder fremde Anregung veranlasst, der Portraitmalerei sich ab und zu widmete. Ausser den vielen Abbildern seiner Freunde oder deren Angehörigen, die zum Theil in Künstlerfestkostümen dargestellt wurden, schuf er eine grosse Anzahl anderer Portraits, wie die vom Oberlandesgerichtspräsidenten Albrecht, Staatsanwalt Schmieden, Geheimen Sanitätsrath Heinrich Hoffmann, dem kurzverstorbenen und allerwärts bekannten Verfasser des populärsten Kinderbuches «Struwelpeter »; vornehmlich aber war es die Damen- und Kinderwelt, welche ihn damit in Anspruch nahm. Interessant wusste er diese Bildnisse mit geschmackvoll arrangirter Draperie und Belagen, sowie mit anderem Gegenständlichen auszustatten. Besonders den Blumenschmuck und die textilen Stoffe behandelt Klimsch mit vollster Meisterschaft und zwar gleichwerthig in der Oel-Pastellund Aquarelltechnik. Die frappante Aehnlichkeit bringt er mit dem Stift wie mit der Feder hervor. Das Portraitund Karikaturen-Album der Künstlergesellschaft weist von ihm die meisten der flott hingeworfenen Konterfei's der Mitglieder und Besucher auf, die alle mit oft verblüffender Wahrheit in Physiognomie und Haltung aus den Blättern herausschauen.

Dass Eugen Klimsch den «Modernen» keine Gefolgeschaft geleistet, ist in der Natur seines innersten Wesens begrundet. Bei einem Künstler von so ausserordentlichem Erkennungsvermögen, bei der erstaunlichen Vielseitigkeit in seinem Können und der Aneignungsgabe für jegliche Technik seiner Kunst, in seinem weitgebreiteten Arbeitsfeld fühlt er sich behaglich in seinem Ich, obwohl er die Selbstkritik oft allzustark walten lässt und manche bittere Stunde im Zweifel verbringt, der wohl keinem wahren Künstler erspart bleiben mag. Es spricht sich in seinen Bildern aus, dass er so Manchem, was die neueren Schöpfungen in sich tragen, nicht ganz fremd geblieben ist, und dass die pleinairen Erscheinungen von ihm nicht unbeachtet geblieben sind, aber bei dem Verfallen in die Extreme des Pleinairismus, das sich so überstark vollzogen, erlag er nicht der Versuchung und blieb treu seinem Denken, Fühlen und Beobachten. Der Impressionismus nun gar und das modische Abwerfen alles Bestandenen unter Nichtachtung jeglichen positiven Schönheitsbegriffes widersprachen seinem ästhetischen Gefühle doch allzusehr. Wir haben in ihm einen in sich fertigen Künstler - ein Ganzes - vor uns, dessen Können auch von denjenigen Künstlern und Kunstfreunden, die anders denken und empfinden, dennoch unbestritten ist. Mit allseitiger Freude wurde er vor acht Jahren in der Künstlergesellschaft geseiert, als dessen thätigstes Mitglied er heute noch unausgesetzt wirkt, als er von Preussen den Professorentitel erhalten hatte. Sein damals mitgefeierter, hochbejahrter Vater beging dieses Fest in aller geistigen Rüstigkeit. - Als voriges Jahr die Kunde verlautete, dass die Administration des Städel'schen Institutes damit umginge, ihre seit achtzig Jahren bestehende und aus dem lautersten Patriotismus hervorgegangene Kunstschule völlig eingehen zu lassen, erhob sich ein lauter Protest in der Bürgerschaft, der sich in heftigen oppositionellen Kämpfen in die innere und auswärtige Presse hineinzog. Dem war nun nicht so, denn wenn die Administration sich bisher einzig und allein auf ihr Verfügungsrecht berief, welches ihr von dem Stifter in liberaldenkender Weise eingeräumt worden war, so trat sie diesmal doch mit einer öffentlichen Erklärung und Richtigstellung hervor, worin sie darlegte, dass nur eine Umgestaltung vorgenommen und der Unterricht weiterhin in der Weise geführt werden solle, dass er sich in sogenannte Meisterateliers vertheile. Es verwirklichte sich denn auch bald darauf dieser Plan. An die Stelle für den mit Tod abgegangenen Professor Oskar Sommer wurde der Architekt Manchot von Mannheim berufen. Sogar für den seit Schäffer unbesetzten Posten eines Lehrers der

Kupferstichkunst wurde der bekannte fruchtbare Stecher Mannfeld, welcher vorher schon seine Thätigkeit von Berlin nach Frankfurt verlegt hatte, gewonnen, und es ist bereits der Anlauf genommen, der sich zu einer hoffnungsvollen Radirschule zu entwickeln scheint. Nachdem der bisherige Lehrer der Malklasse,



Eugen Klimsch. Amor und Psyche

Frank Kirchbach, sich mit der Administration überworfen, wurde an dessen Stelle Eugen Klimsch berufen. Ausgerüstet mit einer reichen Erfahrung und mit der Fähigkeit begabt, sich in die Individualität eines Talentes zu versenken, dabei von liebevoller und hingebender Charaktereigenheit, ist er für den Lehrerberuf vorzüglich geeignet.

Von seinen drei Söhnen haben die beiden Aeltesten ebenfalls den Malerberuf ergriffen und auf den Akademien in München, Karlsruhe und Weimar ihren Studien obgelegen, während der Jüngste als Bildhauer in Berlin seine Ausbildung erhalten hat, allwo er sich vor einigen Jahren den grossen Kaiserpreis errang und nunmehr einer hoffnungsvollen Carrière entgegengeht. Klimsch's Tochter hat sich mit ernsten Studien in der Musik und Gesangskunst befasst, jedoch in diesem Jahre sich dem eigentlichsten Berufe des Weibes hingegeben, indem sie in den Stand der Ehe getreten ist. Klimsch selbst hat in jungen Jahren geheirathet und ist bereits Grossvater geworden, indem sein jüngster Sohn auch seit einigen Jahren verheirathet ist. Klimsch steht, nach dem Menschenlauf gerechnet, noch nicht in den Jahren, mit welchen, wie der Volksmund spricht, das Alter anfängt, und nach seinen letzten Leistungen zu schliessen, dürfte es ihm beschieden sein, in seiner Kunst die Frische in seinem Schaffen noch weit über die Jahre des beginnenden Alters sich zu erhalten. Er steht noch in vollster Kraft seines Könnens und Erkennens, und somit steht noch manch' köstliche Schöpfung von ihm zu erwarten. Es ist ja wohl eine müssige und unfruchtbare Sache Erörterungen zu pflegen über die Aufgaben und Ziele der Kunst im Allgemeinen, sowie von ewigen Gesetzen und Berechtigungen in derselben zu reden, denn diese erben sich wie eine ewige Krankheit im Menschenthum, mithin auch im künstlerischen Leben und Streben fort. Wohl aber Dem, der es versteht, auf gedeihlicher Fortentwicklung der Allmutter Natur ihre reich quillenden Säfte zu entnehmen. Eines der Hauptgrundgesetze in der Kunst wird aber doch bestehen bleiben für alle Diejenigen, welche in der Kunst die Zufluchtstätte suchen für Geistes- und Herzensbildung, in der Extraktion von Erscheinung und Beschauung Dasjenige finden, was wir in dem Begriffe des Schönen zusammenfassen. Bei der Läuterung, welche wir in dem Gährungsprozesse, in dem eben die Kunstbestrebung begriffen ist, erhoffen, wird Eugen Klimsch einer von Denjenigen sein, der mitthätig das kostbare Gut der Schönheit in der Kunst in das bald beginnende neue Jahrhundert hinüberretten hilft.

Der Leser wird sich wundern, dass die Fassung dieser Lebensbeschreibung, namentlich beim Schlusssatze, im Präsens gehalten ist. Aber während die Kunstwelt die Trauerbotschaft von dem plötzlichen Hinscheiden des Meisters, welches auf so tragische Weise um die Mittagszeit in seinem Atelier im Städel'schen Kunst-Institute am 9. Juli erfolgt ist, tief erschütterte, war der Aufsatz, der vor langer Zeit schon vorbereitet war, unter der Presse.

Im glücklichsten Familienleben sich befindend, von seinen vielen Freunden geschätzt und geliebt, in weiten Kreisen verehrt und von Allen geachtet und anerkannt, stürzte den Meister ein schreckliches und eben so räthselhaftes Schicksal aus dem Leben.

Tags zuvor hatte er noch im Palmengarten den Abend frohgemuth mit Freunden verbracht und dieselben auf den nächsten Abend zu sich geladen ohne Ahnung, dass an diesem verhängnissvollen Tage sein Geist plötzlich umnachtet werden sollte. Durch seinen Tod wurde in die Frankfurter Künstlergesellschaft eine Lücke gerissen, welche in dieser Generation wohl nicht mehr ausgefüllt werden wird. Für die Kunst unserer Zeit hat er sein redlich Tagewerk vollbracht.





Beim Maiwein.



## DIE JUBILÄUMS-AUSSTELLUNG IN BERLIN

VON

## WOLFGANG KIRCHBACH

I.

as zweihundertjährige Bestehen der Academie der Künste zu Berlin wurde in diesem Jahre der Anlass zu grossen Festlichkeiten in der Reichshauptstadt. Eine feierliche Festsitzung der Academie und ihrer Gäste in Gegenwart des Kaisers und der Kaiserin bildete die Einleitung für die am nächsten Tage folgende Eröffnung der grossen Jubiläums-Ausstellung, für die Bankette, die Musikfeste, das Kostümfest der Academiker im «Alt-Berlin» der Gewerbe-Ausstellung und für alle sonstigen Veranstaltungen.

Sehr malerisch, sehr farbig, sehr prunkvoll nahm sich die Festsitzung im Alten Museum aus: ein Ereigniss für den Kunstfreund. Man hatte in der Rotunde die pergamenischen Skulpturen durch goldige Wände verdeckt. Im Halbkreise sass hier eine Versammlung altvenezianischer Patricier, wie es schien, lauter Tiziane und Tintoretto's in schweren dunkelrothen Sammetroben mit weiten Sammetärmeln, hellroth-seidenen Aufschlägen und purpurfarbigen Meistermützen. Sah man sich die alterthümliche Versammlung näher an, so erkannte man gleich an der vordersten Ecke beim Thronsitz des Kaisers allerdings die oft geschauten Züge des Meisters Adolf Menzel, weiter die Köpfe Anton v. Werner's und von L. Knaus: es waren die Berliner Academiker, die an diesem Tage zum ersten Male in glanzvollen Amtstrachten erschienen und Venedigs alte Malerpracht schienen auferwecken zu wollen. Dichtgefüllt war die Rotunde von Männern in bunten Diplomatenfräcken mit seidenen Schärpen, Ministern, Rectoren von Academien und Universitäten in rothsammtnen Roben mit goldenen Brocaten und von ordensbedeckten Männern in schwarzen Fräcken. Unter diesen sah man manchen weltbekannten Malerkopf. Da war der Meister Defregger, der von München gekommen war, um die Grüsse der Münchener Academie zu überbringen, da sah man aus Dresden Johannes Schilling, den Schöpfer des Niederwalddenkmals, und von allen deutschen Academien und Universitäten, aus Kopenhagen und Christiania und so mancher europäischen Kunststadt hatten sich die Delegirten und Vertreter eingefunden. Der Kaiser kam; mit ihm die Kaiserin. Zwei goldne Schnuren, von Dienern gehalten, theilten die Gasse ab, durch die er zum Thronsitz schritt. Leicht und elastisch ging er dahin.

Der Vorsitzende der Berliner Academie hat eine Rede gehalten, in welcher er einen geschichtlichen Rückbliek auf das Entstehen und die Entwicklung dieser Kunstschule that. Daraus haftete im Gedächtniss am Meisten eine Stelle gegen den Schluss hin, worin er erwähnte, wie in jüngster Zeit nun auch in der Academie der Kampf um die Technik eingezogen sei, wie das Moderne mit dem Alten streite und wie zu hoffen sei, dass durch den Einfluss des Kaisers auch diese Kämpfe zu einem gedeihlichen Ende gelangen möchten. Der Kaiser hat sich nach dieser Rede raseh erhoben, sein Haupt mit dem Federhelm bedeekt und eine kurze Ansprache verlesen, in der eine Stelle bemerkenswerth herausklang, als er sagte, man werde sieh dann am Meisten seinen kaiserlichen Dank erwerben, wenn man an den «überlieferten Idealen» festhalte. Sehr stark betonte auch sonst der Kaiser die begeisternden und erhebenden Aufgaben der Kunst. Nach dem Ende seiner Rede, als er später vom Thronsitz herabstieg, schritt er aber unmittelbar auf den Meister Adolf Menzel zu und schüttelte ihm die Hand so lange und so kräftig, wie wohl noch niemals ein Kaiser sie einem Künstler gedrückt hat. Man konnte daraus entnehmen, dass unter den «überlieferten Idealen» jedenfalls sehr Verschiedenartiges verstanden werden kann
und dass vor Allem die Kunst als solche geehrt werden
sollte, indem der Kaiser dem Nestor der Meister in so
ungezwungener Weise huldigte. Nachher regnete es
noch Orden auf die Architekten, Maler, Bildhauer,
Musiker der Academie herab; der Minister verlas in
Gegenwart des Kaisers die Auszeichnungen. Und dann
defilirten die Maler, die Musiker, die Gelehrten aus
ganz Deutschland vor dem kaiserlichen Thronsitz vorüber, um vorgestellt zu werden. Den Meistern Anton
v. Werner und Joachim hatte der Kaiser vorher seine
Büste geschenkt.

Am andern Tage hat der Kaiser die Jubiläums-Ausstellung mit der Kaiserin und dem Bulgarenfürsten eröffnet. Wieder waren die Delegationen und Abordnungen im Kuppelsaale des Ausstellungsparkes versammelt. Der Kultusminister hat in seiner Eröffnungsrede besonders noch der diesmal veranstalteten «historischen Abtheilung» der Ausstellung gedacht, die man zusammengebracht habe, um die Einflüsse zu schildern, die im Laufe zweier Jahrhunderte auf die Berliner Academie und Kunst eingewirkt haben und die von ihr ausgegangen sind. Man wird die Worte des Ministers bei einer Betrachtung dieses Theiles der Ausstellung sich von Neuem vergegenwärtigen. Der Kaiser hat Nichts erwidert, aber die Ausstellung dann mit eifrigem Interesse betrachtet und abgeschritten, während der Fürst von Bulgarien die Kaiserin führte. Zwei Tage vorher, bei der Eröffnung der grossen Berliner Gewerbe-Ausstellung, hat der Kaiser auch kein Wort gesagt. Es bleibt daher besonders bemerkenswerth, dass er in der Festsitzung der Academie sprach und gerade das sprach, was man hier verzeichnet hält.

Eine Kunstausstellung, die unter solchen Umständen eröffnet wurde, mag billiger Weise zum Ausgangspunkte einer Reihe von Kunstbetrachtungen gemacht werden, die sich aus einer eingehenden Besichtigung ihrer Werke ergeben. Die Säle der Ausstellung tragen ausser den Namen der wichtigsten deutschen Kunststädte die Ländernamen Frankreichs, Englands, Belgiens, Hollands, Italiens, Spaniens und Portugals, Polens und Russlands, der drei scandinavischen Länder, Oesterreichs, Amerikas u. A., so dass ein grosser Wettbewerb der Völker vor den Augen hängt. Die erste Uebersicht zeigt auch, dass die grossen europäischen Namen im Ganzen vor-

handen sind, mit Ausnahme von Frankreich, welches gar Manchen seiner Besten vermissen lässt. Aber einen vollen Saal französischer Bilder hat man doch auch zusammengebracht. Eine eigentliche Repräsentativvertretung bietet Frankreich nicht. Es wird sich vielleicht bei näherer Betrachtung ergeben, dass unter den fremden Ländern besonders England, Schweden, Spanien und allenfalls Italien in einer solchen Auswahl guter Werke vertreten sind, dass sie auch ihre Kunst im Allgemeinen vergegenwärtigen. Von deutschen Städten sind in wirklich entsprechender Repräsentation Berlin selbst, Dresden und Karlsruhe derart beschickt und ausgewählt, dass man ein Bild ihres Kunstlebens im Allgemeinen und von der günstigen Seite erhält. München dagegen, von dem eine Reihe sehr guter und im Wettbewerb starker Bilder an sich eingegangen sind, ist doch durch den Ausfall ganzer grosser Gruppen eben nur einseitig vergegenwärtigt und damit ist der stärkste Theil der deutschen Kunst leider bei einer so wichtigen Veranstaltung ausgeblieben. Düsseldorf und Weimar aber dürften beinahe eine Niederlage ihrer Kunst ausgestellt haben. Natürlich könnte man hieraus noch keinen Rückschluss auf das Schaffen der letzteren Kunststädte selbst thun. Juroren sind oft gefährliche Leute für eine Stadt. Vor Jahren erlebte einmal Dresden eine solche Niederlage in Berlin; es war, als lebten nur noch Stümper in dieser Stadt. Da schlug man aber gehörig Lärm in den Dresdener Blättern selbst, da war die Folge eine grosse öffentliche Sichtung in Kunstsachen und sie hat bewirkt, dass nun diesmal Dresden im allgemeinen Wettstreit äusserst achtungswerth besteht und sich auf's Beste darstellt.

Darf man über die allgemeine Physiognomie der gegenwärtigen Berliner Jubiläums-Ausstellung eine Charakteristik versuchen, so ist unverkennbar, dass allgemein der eigentlich impressionistische Zug der Malerei abgenommen hat. Wenig sind auch verhältnissmässig die symbolistischen Neigungen vertreten. Die Ursache kann eben so sehr im Walten der Kunstrichter liegen, wie in der Zeit selbst. Sehr bedeutsame Merkmale weisen darauf hin, dass die Wandlung eine innere ist. Die Ausnahme hiervon macht Berlin selbst. Es zeigt zwei Gesichter. Das eine, das alte, bekannte: nämlich eine grosse Masse Kunstschund - man verzeihe das harte Wort - eine Ansammlung von Werken der in Berlin so zahlreichen Halbkünstler und Halbdilettanten, flache, öde, charakterlose Malereien wässeriger Pinsel und flüchtig schülerhafter Naturanschauung. Gelegentlich hat wohl der Eine



Julius Jacob. Am Schöneberger Ufer

oder Andere davon einen gewissen grossstädtischen «Schmiss», eine coquette Hand, eine leichtfertige Eleganz, berechnet auf den Geschmack eines künstlerisch ungebildeten Laienpublikums, das ja in Berlin eben so gross ist wie es wenig mit seinen Aeusscrungen bescheiden zurückzuhalten pflegt. Gegen diese Mitmaler hat die Berliner Kunstrichterschaft ein allzu nachsichtiges Gemüth. Berlin würde im Weltwettstreit weit stärker dastehen, wenn es verstünde, dem Dilettantismus der Halbfertigen im eigenen Lager strenger gegenüber zu stehen. Denn das, was Berlin nun aus dem engeren Kreise derer, die man ernst nimmt, ausstellt, erfüllt init grösster Achtung und lässt ein sicheres Vorwärtsschreiten, eine Erweiterung des malerischen Sinnes, eine zunehmende Verfeinerung des Sehens und der Technik erkennen. Hierbei aber fällt nun auf, wie der Impressionismus augenblicklich noch vorherrscht, ja, sich eigentlich erst sein Gebiet erstritten hat und seinen Sieg feiert, während er in anderen Städten und Ländern schon überwunden scheint in dieser älteren Erscheinungsform.

Dass es sich vielfach um ein inneres Ueberwinden, ein Weiterschaffen handelt, kann das Beispiel eines Künstlers wie des Schweden Liljefors zeigen. Dieser geniale Natur- und Thierbelauscher ist ganz aus der Eindrucks-

malerei herausgewachsen, welche vor Allem zunächst Luft und Licht und das Verhalten der Gegenstände im meteorologischen Sinne wiederzugeben versuchte. An seinen früheren Sachen vermisste man in Folge dessen gar oft die Bestimmtheit der Form und die innere Schwere, Körperlichkeit der Erscheinung. Von Anfang an aber lernte man ihn gleichzeitig als einen wunderbaren Beobachter des Thierlebens schätzen, der die Gewohnheiten des Fuchses, der Wasservögel sammt der Landschaft, in der sie sich bewegen, auf's Köstlichste belauscht. Nun, auf der gegenwärtigen Berliner Ausstellung gehört er zu denen, die mit einem balzenden Auerhahn, einem Flug herniedersinkender weisser Wasservögel und wunderbaren Frühlingsnachtstimmungen den Vogel abschiessen. Aber wie sehr hat sich sein Impressionismus zurückentwickelt zur Gestaltenmalerei! Wie körperlich schwer erscheinen diese Vögel, wie sind sie trotz der feinsten Beobachtung der unsicheren Luft- und Lichtwerthe, in deren Mittel sie athmen und in die sie ausdunsten, ganz zu bestimmt modellirten Körpern geworden! Welche Plastik, welche anatomische Bestimmtheit und Erdenschwere! Der junge Meister hat gelernt; man sieht, für ihn ist der Luftschein und Lichtschein der Dinge, die Aureole der Erscheinung nicht Selbstzweck; er hat gelernt, den

Dauerblick auf die Form und Gestalt der Dinge zu thun, ohne das zu verlieren, was er in seinem früheren Bestreben gelernt hat.

Einen der vielberufensten «Symbolisten» aber, der unter den Berlinern mit einem schönen, stimmungsvollen Bilde Aufsehen macht, L. v. Hofmann, sehen wir aus seiner Richtung zur blossen Skizze und märchenhaften Andeutung einen starken Schritt in den Charakter der realeren Vergegenwärtigung thun. Sein «Idyll», obgleich zwar im Ganzen noch mit decorativen Farbmitteln und Stimmungsmitteln auf einen Halbgrad der Naturerscheinung ausgeführt, zeigt doch gegen frühere Sachen ein stärkeres Bestreben, aus den blossen Malersymbolen herauszukommen und durch ein innigeres Organisiren der Gestalt zu reizen. So scheint auch hier der allgemeine Charakter der Berliner Ausstellung, indem er die Kunstkuriositäten des letzten Jahrzehntes seltener erscheinen lässt, einem inneren Grunde entsprungen zu sein.

Es ist recht und billig, dass man Berlin den Vortritt lässt in der Betrachtung seiner Malwerke. Wir finden Meister wie Dettmann, Skarbina, Hugo Vogel, Herrmann, Friedrich Stahl, Knaus, Menzel, Meyerheim, Koner, Fechner und auch sonst diejenigen vollzählig auf dem Plane, die als «modern» gelten können, selbst, wenn sie, wie Adolf Menzel, gerade die ältesten sind. Wir finden auch Anton v. Werner sowohl im historischen wie im tagesgenössischen Theile der Ausstellung vertreten und diejenigen, die in seinem Gefolge sind. Welcher Gegensatz zwischen diesen Gruppen, zwischen diesen Werken! Vielleicht zum Nachtheile von Bildern, wie die Werner'sche Darstellung des Berliner Congresses oder die Krönung Wilhelm's II. In der Ausstellung hängt ein vorzügliches Bildniss Anton von Werner's selbst, vielleicht das Beste und Vornehmste, was Herrn Max Koner noch geglückt ist. Ein feiner, grauer Ton, eine nervöse Beobachtung der Fleischstructur, eine ungesuchte, selbstverständliche Charakteristik.

Es ist fast schwer, nach dem Anblicke dieses vortrefflichen Bildnisses noch einen von den Köpfen voll zu geniessen, welche sich etwa auf dem Werner'schen Berliner Congressbilde zeigen. Wie sehr ist das moderne Auge verwöhnt, wie empfindlich ist man geworden nicht nur in der Nachempfindung der Farbenwerthe, sofern sie die Oscillationen der Erscheinung wiedergeben, sondern auch sofern sie die Mittel seelischer Belebung im Ausdruck eines Kopfes bedeuten. Die Verdienste v. Werners sollen hiermit nicht geschmälert sein: es

soll nur der starke Gegensatz, der gerade im Berliner Theile der Ausstellung herrscht, erwähnt werden.

Den Gegensatz im stärksten Sinne bezeichnet ein grosses Bild von Friedrich Stahl « Blumenkorso in Paris ». Hier sucht die Eindrucksmalerei und Augenblicksmalerei in einer flotten Technik ihr Stärkstes zu leisten. Eine etwas coquottenhafte Dame sitzt in der vorüberrollenden Karosse, die ganz mit weissen Lilien umrankt ist. Herren in bunten Fräcken und Kutscher auf dem Bocke, Maienstimmung in der Luft und im Grün der Parkstrasse. Das Ganze nur ein Ausschnitt aus dem Vorüberfahren des Korsos, ziemlich lebensgross. Es ist ausserordentlich gut geglückt, den Duft und Dunst, die Bewegung der flatternden Kleider und Spitzen in der Vorüberfahrt wiederzugeben. Die Lilienranken sind ein Meisterstück nervöser Beobachtung, die sich technisch dabei mit sehr breiten und sicheren Mitteln vorträgt. Die Transparenz der Lilien und ihres Blumenstoffes ist fein charakterisirt. Leider hat der Künstler denselben logisch-optischen Fehler gemacht, den man neulich in einer Abhandlung über Farbe und Plastik rügen musste. Die Impressionen der verwischten Kleidfalten der dahinfahrenden Pariserin sind vollständig unverständlich; während die Lilien, die sich im Fahren doch auch hin und her bewegen, im ruhenden Augenblicke der Momentphotographie festgehalten sind und somit die richtige «impression» wiedergeben, hat der Maler an andern Stellen die Verwischung der Farben- und Formenwerthe, die sich aus der Bewegung ergibt, so zu sagen aus dem Kopfe gemalt — ein ganz sonderbarer, tollköpfiger Widerspruch, in den einige Impressionisten immer wieder verfallen. Es ist Schade um das flotte Können des Stahl'schen Bildes, dass dieser Irrthum, diese Vermischung verschiedener Beobachtungsreihen Vieles ganz unverstanden erscheinen lässt.

Dagegen vertritt Dettmann mit einem ganz entzückenden Baumblüthen- und Sonnenlichtbildchen die hoffnungsvolle Seite einer geläuterten Luft- und Lichtmalerei bei impressionistischem Vortrage. «Lebensfrühling» schildert ein Kindlein, das unter Kirschen- und Apfelblüthenbäumen Blumen sucht auf der Gartenwiese, vom Schutzengelchen geleitet, während andere kleine Engelmädchen Maassliebchen und Primeln suchen helfen. Ein Sonnenstrahl fällt auf die Hauptgestalt, Frühlingssonnendunst hüllt Alles ein. Mit vollendeter Zartheit ist Alles auf seine innigsten Farbenwerthe beobachtet, ähnlich wie der Dresdner Maler Karl Bantzer es verstanden hat,



Faul Flickel pinx.





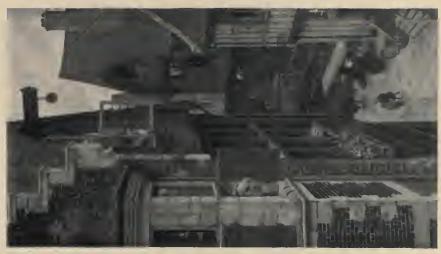

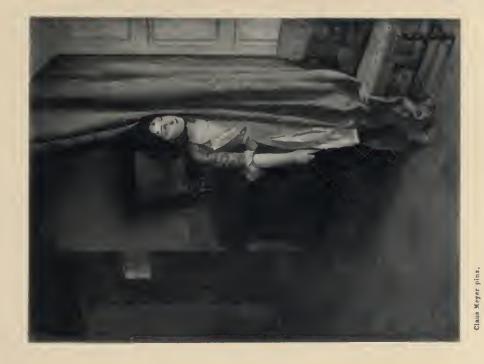



auf seinem Wiesensonnenbild «Im Schatten» all' diese zarten Lichterspiele, Luftreflexchen, Dunstbrechungen des Sonnenlichts, diese ganze Optik im Kleinen abzuspiegeln. Und beide Bilder wirken nicht mehr als Experiment, als blosse Studie; in beiden Fällen ist der vollendete Plein-airismus zugleich die Poesie des Sonnenstrahls und des auf dem Wiesengrün verquellenden und verrieselnden Lichtes. Ein anderes Märchenferkelbild von Dettmann mit einer Prinzessin im hochstämmigen, sonnigen Laubwalde ist in der gleichen glücklichen

hat. «Mutter und Kind in der Laube» ist gar ein herziges Bildchen; fein im Ausdruck des etwas verschämten Kindes, dem die Mutter einen kleinen Vorhalt gemacht hat. Noch besser wirkt «Abendfriede», wo man eine Mutter mit ihrem Töchterchen vor dem Gartenfenster des Hauses träumerisch sitzen sieht. Auch hier ist sinnige Stimmung, gehaltene Lebensempfindung durch die Mittel einer verfeinerten Freilichtkunst geglückt. Neu ist dies Bild freilich nicht; man sah es vor einem Jahre schon in der Dresdner Ausstellung,



Wilhelm Simmler, Auf dem Gamswechsel

Richtung der poetischen Verwerthung impressionistischer Sehart gehalten. Was bei Liebermann und v. Uhde vielfach noch als Atelierbestreben wirkte, in diesen neueren Erscheinungen ist es zur Poesie des Eindruckes und der verfeinerten Naturbeobachtung geworden.

Rühmenswerth darf in einem solchen Zusammenhange auch Hugo Vogel genannt werden als Einer von Denjenigen, die aus den Atelierkünsten hinausstreben in die vollsaftigere, blühendere Nutzanwendung dessen, was man in den modernen Blickverfeinerungen gelernt und es muss sogleich hierbei bemerkt werden, dass auch sonst ein sehr grosser Theil der Bilder auf der Jubiläums-Ausstellung vielgewanderte, alte Bekannte aus Dresdner, Münchener, Frankfurter und sonstigen Ausstellungen sind. Ein Haupteffektstück der Münchener Kunst, welches durch seine Plastik und seine solide innere Vollendung, durch die Tiefe des Ausdrucks, die volle Beseelung gar Vieles schlägt, ist Walther Firle's «Genesung». Aber dies Prachtbild hat schon vor zwei Jahren in Dresden so mancherlei geschlagen; neu wird

es nur solchen Berliner Kunstfreunden sein, die in den letzten Jahren nicht über das Weichbild ihres Bären hinausgekommen sind. Das Meiste von dem, was z. B. Dresdens Kunst gut vertritt, hat schon vor zwei Jahren auf der Brühl'schen Terrasse die nöthige Aichung empfangen:

Dieser Umstand, der sehr bezeichnend für die Jubiläums-Ausstellung im Ganzen ist, muss erwähnt werden, denn er lehrt, dass Berlin vor der Hand noch nicht die tonangebende Kunststadt ist, die vorangeht oder auch nur erreicht hätte, dass man ihr seine Erstlinge darbringt, selbst nicht bei Gelegenheit ihres Jubiläums.

Aber sehr tüchtige Künstler walten zur Zeit in Berlin neben der grossen Schaar Derer, die Mädchenmalschulenfabrikate liefern. Wenn der Eine, wie Skarbina mit seinem etwas giftgrün gerathenen Kirchhofsbilde, nicht ganz die Höhe seines eigenen Könnens erreicht, wenn Meyerheim sogar mit einem Sommernachtstraum-Bilde geradezu gesunken scheint, so packt uns doch L. Knaus durch sein köstliches «Judengässchen» in der Abendstimmung. Da sitzt "Tateleben" im Grossvaterstuhl, da wird geflickt, gelesen, gestritten, gespielt, man konnte es noch vor vierzehn Jahren im römischen Ghetto so sehen. Die volle Meisterschaft der Knaus'schen Beobachtungsgabe spricht uns freundlich an, dénn Knaus hat es sich angelegen sein lassen, die patriarchalische Liebenswürdigkeit dieses Judenlebens zu schildern. Das Bild repräsentirt Berlin, da Knaus jetzt in Berlin lebt; in früherer Zeit würde es der Stolz Düsseldorfs gewesen sein. In Wahrheit ist es aber weder Berlin noch Düsseldorf: es ist "Knaus", einerlei, wo er lebt. Karl Ludwig, von dem man früher so Gewaltiges sah, ist mit drei Bildern auf dem Platze, aber sie muthen merkwürdig kalt und trocken im Tone an. Mit tüchtigen Bildern wird Berlin durch Koner (A. v. Werner und Du Bois-Reymond), Eugen Bracht (« Haidebach », ein ganz fabelhaft leuchtendes Landschaftsbild), Fechner, Lepsius (ein Herrnbildniss im feinsten grauen Silberton, ausserordentlich eindrucksvoll), Hans Herrmann, Mohn, Max Ring, Paul Flickel, Greve und Meng-Trimmis vertreten. Letzterer gibt mit einem sich dehnenden weiblichen Aktmodell eine gute Fleischstudie, und auch Marcus mit seinem Bilde der Serpentintänzerin Miss Foy vertritt Berlin achtungswerth.

Tritt man aus den Berliner Sälen, die im Ganzen einen etwas jahrmarktsbunten Eindruck machen und etwas Zigeunerhaftes, Kunstreitermässiges im Streben nach grossstädtischer Eleganz und Gefälligkeit an sich haben, in die

Münchener Säle, so fällt hier der Contrast der tiefen Farbenruhe, der dunklen Stimmung in braunen und schwarzen oder dunkelgoldgrünen Tönen auf. Das, was man einst «Plein-Air» nannte, scheint ganz verschwunden; es ist das München aus der Zeit der Pilotyschule zweiter Generation, das Lenbach'sche, Diez'sche München. Wir sehen diejenigen Meister vertreten, die gewöhnt sind, gleichzeitig mit dem Pinsel zu modelliren, die Form als solche gut nachzustreichen. Ernst Zimmermann hat einen Christus ausgestellt, zu dem die Mühseligen und Beladenen wallfahren, ein tiefgestimmtes, coloristisch weichempfundenes Bild von warmem Ausdruck. Karl Hartmann, der am Erfreulichsten die Alt-Münchener Tradition durch alle freilichternden und späterhin die symbolisirenden Anwandlungen gerettet hat, schildert uns eine Hexe, die ihre Raben mitten im Walde füttert und ein Hansel und Gretel, die sie entsetzt belauschen. Hier erfreut, wie auch an anderen Hartmann'schen Bildern, der volle Zusammenhang der farbigen Modellirung, die ungekünstelte Wahrheit des Tons, der etwas tiefgelegt ist, aber um so besser die Verhältnisse der Werthe zu einander ausgleicht. Es erfreut die grosse Behäbigkeit der Charakteristik, das ruhige, beschaulich aufgefasste Leben. Einen Farbenvortrag, der meisterlich das Fleisch zu modelliren weiss, und grau- und goldtoniges Gelb in eigenartiger Weise zum leiblich leuchtenden Frauenkörper formt, hat Franz v. Lenbach an seiner «Schlangenkönigin» bewährt. Nackte Weiber, die zu irgend welchen Schlangen in ein gruseliges Umschlingungsverhältniss treten, sind durch Stuck u. A. Mode geworden. So malt denn auch Lenbach eine Schlangenkönigin, die eine Schlange über dem Haupt mit den Armen windet. Ein solches Auge, so meisterhaft herausgebildet, solche Brüste hat allerdings ein Anderer als Lenbach noch nicht fertig gebracht. Zwei Damenporträts, mehr skizzenhaft gehalten, aber von Ibsen'scher Schärfe der Charakterstudie, in denen gleichfalls gelb und weissgrau das Verhältniss der Werthe bestimmen, repräsentiren den Altmeister gut.

Grossen Effect macht München mit einer nächtlichen See- und Waldlandschaft von Palmié. Der decorative Zug, der sonst den Landschaften dieses Malers anhaftet, ist hier glücklich allmählich zu einer monumentaleren Darstellung gereift. Ernst, wahr und vornehm wirkt dieses stimmungsvolle Nachtbild in seiner sicheren, farbig-dunklen Bestimmtheit. Altitalischen

Meistern ahmt L. Corinth auf seiner « Kreuzabnahme» mit Glück nach; die Köpfe sind sehr ausdrucksvoll. Auch hier sieht man die Technik der modellirenden Farbenverstreichung, die für München vielfach bezeichnend ist, sehr weit getrieben. Falkenberg, Poschinger, Fritz Baer, der so breit und pastos, aber schier rembrandtisch zu wirken weiss, vervollständigen Alle das Bild des im Dunklen, Gedämpften schaffenden Münchens. Willroider hat eine prachtvolle Landschaft da; auch er hat eine Periode der lichteren Farbenhinaufstimmung und der impressionistischen Technik aufgegeben und nützt nur ganz leise die Errungenschaft der Zeit, um zum alten, monumentaleren Vortrag zurückzukehren. Karl Küstner hat eine gute Rheinlandschaft, von einem Wasserkanal durchflossen, die moderner

wirkt. Roubaud muss hierneben genannt werden. In einer lichteren Weise kommt Lossow gut zur Geltung; sehr frisch wirkt das Harlekinbildniss zweier Knaben von Georg Papperitz. Die Miniaturmalerei ist durch Franz Simm in einem kleinen, köstlichen Exemplar «Unter'm Lindenbaum» vertreten und würdig waltet daneben Marie Simm, die eine Rococodame am Spinett allerliebst gemalt hat. Karl Seiler, Le Suire und vor Allem A. v. Conring mit dem Pastellbilde eines Dachauer Bauernmädchens, das den ersten Strickversuch macht, fallen durch hervorstechende Arbeiten auf.

Aber es ist nur ein fragmentarisches München, wie schon bemerkt ward, so dass das kleine Karlsruhe diesmal, da es geschlossen mit einer glänzenden Auswahl von hervorragenden Landschaften und Thierstücken auftritt, beinahe München schlägt. Ein selbstständiges Karlsruhe ist es freilich nicht; es ist ganz Münchnerische Kunst und Münchnerische Kunstüberlieferung, die man in Karlsruhe eine Filiale errichten sieht. An innerer Gluth der Farbe bei einer allgemeinen gedämpfteren Behandlung unter vorsichtiger Benützung pleinairistischer Errungenschaften, besiegt Karlsruhe vielleicht die ganze sonstige Ausstellung überhaupt. Die Säle haben freilich selbst schon an sonnigen Tagen ein vorzügliches, warmes Licht, aber die Auswahl ist auch so gehalten, dass man mit Staunen die Kraft, die innere Leuchtkraft und Fülle fast all' dieser Bilder sieht. Da ist vor Allen Julius Bergmann mit einem Abendbilde «Am Tümpel». Kühe stehen im Wiesenweiher, die Hirtin bei ihnen, Wald-



Ernst Henseler. Abend in der Ernte

land umgibt die Weide. Das Aufglühen der Gegenstände nach Sonnenuntergang ist geschildert und welche wundervolle Gluth schaut uns in der That aus dem Antlitz der Hirtin entgegen, wie hat sich das Licht im Fell der Thiere gefangen und scheint geradezu daraus hervorzuphosphoresciren. Es ist eines der grössten Meisterstücke an Lichtwirkung und warmer Poesie des Lichts auf dieser Ausstellung. Dann ist da Hans von Volkmann mit drei sehr guten Landschaften, luftund lichtdurchwebt, mit allen Mitteln der Freilichtbeobachtung und zugleich mit voller Beherrschung der Landschaftsform, der Landschaftscharaktere, klar, bestimmt, Alles höchst solid. Besonders eine herbstliche Halde mit goldigen, welken Blättern ist ein Meisterstück an Malerei der inneren Lichtschwingungen der Dinge im Herbstesglanze. Weishaupt mit verschiedenen Thierstücken wirkt zwar etwas kälter und lehmiger, aber entfaltet doch auch mächtige Kraft. Eine geniale Künstlerin ist Fanny v. Geiger. Zwar in München sind auch die Wurzeln ihrer Kraft, aber nun sendet sie von Karlsruhe aus und überrascht auf ihren Landschaften durch die Breite ihrer männlichen Pinselführung, durch den grossen Charakter, in dem sie die Dinge ansieht. Da ist ferner Schönleber, der sein Können nur noch gesteigert zeigt, da ist Karl Biese, dessen «Schilfeinsamkeit» hervorragt. Und sogar im Figurenmalen zeigt Karlsruhe Tüchtiges, denn die nackte Schöne, welche im aufgedeckten Bette in Morgenstimmung hindämmert, von Caspar Ritter gemalt, athmet gleichfalls ein besonders warmes, haucherfülltes Leben, das für Karlsruhe in dieser gegenwärtigen Zusammenstellung so bezeichnend erscheint.

Ganz erkältet aber fühlt sich das Auge, wenn es hierauf in die Weimaraner Säle tritt. Nur Thedy und Rasch ziehen einigermassen an. «Ein Gebet» von Letzterem ist ein gut- und feinstudirter Frauenkopf. Theodor Hagen rettet durch seine feinempfundenen und in zarter, grauer Stimmung schwebenden Landschaftseindrücke die Ehre. Im Uebrigen aber herrscht ganz die Schule, die Pedanterie, die hölzerne Durchpinselung und Anpinselung, die academische Leblosigkeit. Düsseldorf aber hat sich in den Sälen, die der älteren Künstlerverbindung gehören,

sogar bis zur Lichtdrucknachahmung entwickelt, denn mit allzu grosser Nachsicht sehen wir überall auf den Wänden solche Bilder aufgehängt, welche wie bunte Lithographien wirken, so leer und kalt, so unecht in Localtönen erscheint das Meiste. Die Düsseldorfer Secession aber macht einen äusserst unruhigen, fleckigen Eindruck. Man arbeitet hier sehr viel in plein-airistischen Manieren, aber man betreibt es in Extremen. Man sitzt auf einem Standpunkt wie in den Anfängen der Freilichttechnik. Die Verfeinerung, zu der man es indessen in Karlsruhe,

Berlin und München hierin

gebracht hat, indem man gleichzeitig auch wieder manche alte, gute Maxime aufnahm, scheint hier nicht Eingang gefunden zu haben. Aus Holland und Belgien merkt man Einflüsse, aber sie wirken wie Import, und was sich bei den Holländern aus ihrer Natur erklärt, das erscheint in Düsseldorf vielfach nur aufgepfropft. Jernberg, Liesegang, Munthe repräsentiren die besseren unter den Düsseldorfer Erscheinungen.

Dresden, wie schon bemerkt ward, steht dagegen besser auf dem Platze. Es giebt sich vor Allem nicht als eine Bilderfabrik, denn als solche erscheint Düsseldorf; es zeigt ein intimeres Schaffen und Streben und bestimmte Kunstziele. Es marschirt unter denen, so weit es sich um das jüngere Geschlecht handelt, die an einer Verfeinerung des Impressionismus und der Freilichttechnik arbeiten. Reizvolles hat man erreicht. Karl Bantzer's zartes Wiesenbild ist schon erwähnt; ein höchst feinsichtiger Künstler ist Paul Baum, der die zartesten Luftstimmungen und meteorologischen Zustände mit traulichem Blicke festhält. Franz Hochmann, von dem eine Schafheerde im vollen Licht sehr plastisch wirkt, Stagura, der einen nicht minder körperlich im Herbstlichte hinschreitenden Bauern flott hingestellt hat, gehören zu den Besten aus Dresden. Robert Sterl mit einem guten



Ernst Schmitz. Bei Grossmama

Vorfrühling u. A. stellen eine neue Schaar dar, die ganz modern schafft und eine eigenthümlich verfeinerte, zarte Technik übt im impressionistischen Sinne. Pietschmann, der zwei glänzende Rücken von Adam und Eva im Paradiesgarten in v. Hofmann'scher Mythenstimmung zur Schau stellt, modellirt sehr schön und weiss eine starke Leuchtkraft durch den Widerspruch seiner goldigen und gelben und rothrosa Töne zu erzielen. Unter den Bildnissen frappirt ein von Felix Borchardt gemaltes Portrait des Romandichters Königsbrun-Schaup durch vollendete Charakteristik und eine

leichte, in flotten Flächen zusammengebrachte Modellirung bei grosser Feinheit des Tons. Sehr zurückgegangen erscheint dagegen Werner Schuch, der jetzt zu den Dresdnern zählt. Im Ganzen spiegelt die jüngere Dresdner Schule in ihrer Technik und zarten Sehweise auch die Eindrücke der zartgestimmten Dresdner Umgebung wieder, die man unermüdlich im Freien studirt und aus der unwillkürlich ein bestimmter Grundcharakter in die Malweise der Talentvolleren übergeht.

Wie sehr diese Grundcharaktere, wie Natur, Umgebung, eigene Rasse und die Rasse derer, unter denen man lebt, die Malweise, die farbige Hauptstimmung der



Ostermarkt in Neapel.





Otto Strützel. Das alte Rathhausthor in München

Kunstwerke eines Landes bestimmten, das ist vortrefflich auf der Jubiläums-Ausstellung zu studiren, wenn man in die Säle derjenigen Länder tritt, die wie England und Spanien oder Schweden am Besten vertreten sind. Im englischen Saale ist Alles auf weiss, rosa, auf zartes, lichtes Gold oder Violett gestimmt: blond ist der Grundcharakter aller Eindrücke, aber auch plastisch bestimmt, auf's Feinste modellirt, voll edler Charakteristik ist Alles. Die Schotten, die darunter eingesprengt sind, dagegen fast schwarz, niederländisch, düster. Man sieht, schottische Nebel und schottische Hochmoore haben die Pupille,

die Iris, die Netzhaut der Maler entwöhnt, den vollen Strahlen der Sonne zu begegnen. Die Engländer aber, umgeben von lauter blonden, schmalhüftigen, rosenwangigen Mädchen, die mit Vorliebe sich in lichten Frühlingsfarben tragen, haben auch blonde Töne fortwährend im Pinsel und ihr Schönheitsideal im Nackten ist das treue Abbild des Wuchses der Angelsächsin. Ein paar Schritte weiter und man tritt in den Saal der Spanier, wo sogleich Alles mit starkem, kraftvollem Roth auf das Auge eindringt. Es hängt hier kaum ein Bild, wo nicht ein rothes Tuch, eine rothe Schärpe, ein rother Rock in heisser Gluth der Farbe das Farbenthermometer hinauftriebe und die übrigen Farbenwerthe sich nachzöge. Dagegen waltet in Holland und Dänemark das Grau überall vor; es ist in der Landschaft an sich das herrschende und es hat auch die Augen der Maler mit dem Staar belegt; sie sehen Alles aus dieser

Tonart heraus. Sonniger ist Schwedenland, melodienreicher ist das Volk, gesangreich, reich an lyrischer
Dichtung ist die blonde Rasse dort, weicher klingt die
Sprache, als in den grauen Ländern Holland, Dänemark
und Norwegen, und siehe da! auch die Maler sind bunter,
Liljefors wetteifert sogar mit Böcklin an Tiefe und Farbengluth der Tinten, Zorn schreitet mit glühendem Roth
einher. Am Auffälligsten ist der Unterschied zwischen
Holland und Belgien, die doch Nachbarländer sind. Der
belgische Saal glänzt in lauter ausgesprochenen, freudigen
Farben bei voller Bestimmtheit der Gestalt, die Holländer

sind grau, jede Farbe ist wie in Regennebel getaucht und Meer, Haus, Baum, Strauch, Mensch und Thier sind unbestimmt, als wären sie mit dem Auge eines Kurzsichtigen angesehen. Dänemark ist geradezu kalt, kalt wie das grüngraue Auge so manches Dänenkindes.

Mit grosser Genugthuung weilt man in den englischen Sälen. Der grosse Kunstfleiss, die Solidität der Malweise, die hier vorherrscht, die Gestaltungskraft und die keusche Wahrheit des Körperstudiums und des Naturstudiums, die Naivität, welche eben ganz nur England, nur englische Gesichter, englische Körperbildung und rosenfarbige Wangen einer wohlgepflegten Rasse wiedergiebt, weil sie es so und nicht anders sieht, kann als gutes Beispiel gelten. Der deutsche Maler ist zu leicht geneigt, einer Theorie, einem blossen Geschmack zu folgen. Bald taucht er Alles in eine dunkle Brühe, weil's plötzlich Mode wird, bald wird Alles auf die extremsten aufgelichteten Töne gestellt, aber nicht, weil man es so sieht, sondern weil's «Richtung» ist und ward. Die Engländer verrathen hier auf der Jubiläums-Ausstellung, wie man es auf ihren Inseln.genauer beobachten kann, dass sie harmloser in die Natur blicken. Es gab eine Zeit, wo sie viel Fades, Süssliches nach unserem Geschmack verbrachen und man in Deutschland verächtlich auf England blickte, weil man meist nur die Vervielfältigungen der Unmasse mittelmässiger Malwerke sah, die London hervorbringt. Seit die Engländer aber sorgfältiger gelernt haben, das Gute auszuwählen, seit in Paris und Deutschland die Freilichtmalerei aufkam und sich herausstellte, dass unter den Engländern Turner schon längst in solchem Bestreben vorangegangen war, da in englischen Galerien gar manches Werk solcher Art schon hing, das der deutsche Beschauer einfach nicht verstand - seitdem steht England mit in erster Linie als ein Malerland in Europa. Es behauptet diese Stellung gegenwärtig in Berlin. Besonders gut verstehen es die Engländer, das Durchscheinen des Fleisches, da sie meist in heller, hochgestimmter Lichtfrische malen, zu schildern und es ist für sie hierbei charakteristisch, dass sie immer mit echten Mitteln der Palette, ohne Lasuren verfahren. Den Reigen mag Alma Tadema beginnen; «Juwelen» heisst sein Bild; drei Griechinnen auf einer Marmorbank, habgierig und lüstern den Schmuck betrachtend, den Eine von ihnen in der Hand aufgerafft hält. Aeusserst zart ist die Charakteristik der Köpfe: Engländerinnen, die doch Griechinnen sind, denn die Kenner wissen, dass der sogenannte griechische Typus, der im Alterthum der blonde arische, dorisch-germanische war, durch ein wundersames Völkerschicksal sich in der Hauptsache nach England gerettet hat oder auch durch die Mischung arischer Stämme in Albion sich dauernd neu erzeugt. Es steht diesen englischen Malern so gut an, griechische Gesichter zu schildern, denn in jedem Londoner Theater sitzen diese Schönen reihenweise leibhaftig da. J. Poynter ist mit zwei Bildern gut vertreten. «Als die Welt noch jung war» zeigt knöchelspielende Griechinnen von feinster Transparenz des lichten Fleisches und in Bewegungen, Mimik, Haltung wunderschöner Augenblicksfixirung. Poesie der Gestalt waltet hier, wie auf so vielen andern englischen Bildern. Eine allegorische Gestalt der Wahrheit, mit Senkblei und Spiegel in der Hand, hat G. W. Joy in London gesendet. Es ist ein weiblicher, jugendfrischer Körper von wundervoller Durchbildung und vollendetem Studium, in einer lichten Fleischmalerei gehalten, der man tizianische Vorbilder ansieht, aber frei der Natur abgelauscht. Bouguereau würde kalt und schematisch dagegen wirken. Wärme und feine Wahrheit des Tons überzeugen. Daneben hängt ein wunderbar zartgestimmtes Landschaftsbild von Waterlow «Goldener Herbst» mit englischen Kreidebergen im Hintergrund, zart, blass, goldig, wie nur jemals englische Landschaft erschienen ist. Bedeutend ist England immer in der Bildnissmalerei gewesen. Seit van Dyk's Anwesenheit in England hat sich unter seinem Einfluss und auch später in einer Wechselwirkung mit Antwerpen eine englische Bildnissmalerei entwickelt, die durch die sichere, gehaltene Charakterisirung und Feinheit der Modellirungen fesselt.

Walter Ouless hat drei Bildnisse gegeben, die zwar nicht das Höchste von englischer Personenmalerei bilden, aber sofort in's Auge fallen durch die monumentale Haltung und einen gewissen historischen Zug. Nicht die grauen Töne van Dyck's, nicht das Braun waltet hier als Werthmesser der Farbensprache vor, sondern ein diskretes Weiss. Denn der Engländer hat in seinem Lande dieses frische Weiss, Roth und Rosa an sich; die Maler geben nur wieder, was sie ehrlicher Weise sehen. Melton Fisher hat zwei gute Bilder da; ein Damenbildniss, in einer sehr feinen Flächentechnik zusammengebracht, erfreut ungemein. Und dann die Schotten! Nisbeth, Brown! Diese neuen Rembrandte des Aquarells, welche Kraft und Macht liegt in ihrer Ansicht und Auffassung der Natur! Brangwyn's «Fischzug » mit seiner glasmalerartigen, durchsichtigen Flächenmalerei in dünnem Vortrag wird man nur dann verstehen, wenn man auf der See das Verdämmern der Gestalten gegen die Wassermasse in ähnlicher Weise gesehen hat. Es ist Wahres darin, wenn auch vielleicht die Mittel, mit denen der Eindruck erzielt wird, ungewohnt sind. Glänzend sind die niederländisch wirkenden Markt- und Volksbilder von John Terris, der zu den Schotten gehört. Walter Crane, von dem neuerdings allzuviel Aufhebens gemacht wird, hat einen heraldischen Ritter, der mit einem heraldischen Lindwurm kämpft, in heraldischen Farben auf's streitbare Ross gesetzt. Diejenigen, welche in einem süssen Nichtkönnen oder in einer künstlichen Schablonisirung der Natureindrücke «Stil» sehen, werden hierin England «modern» finden. Aber Stil und Schablone ist zweierlei und Heraldik ist eine Wissenschaft für sich, die man nicht für das höchste Ziel der Kunst halten sollte. Sonst sind die englischen Neunazarener in Berlin nicht vertreten. Dafür ist das eigentlich malerische Können Englands in bester Auswahl zu betrachten.

Paris, Frankreich! Die Schule waltet vor und es ist eigentlich gar nichts recht Bezeichnendes zum Lobe dieses Theiles der Ausstellung zu sagen. Das ist nicht Paris, das ist nicht Frankreich. Das sind einige zufällig zusammengekommene Bilder von geringem innerem Leben, und Atelierschrullen neben Ateliermühsal. Einige Ausnahmen sind nennenswerth. Von Besnard ein weiblicher Act, entzückend gezeichnet und studirt, mit lichtem Weiss und lichtgoldgelben Reflexen zur Fleischwirkung bestimmt. Welch' ein Räthsel ist das menschliche Auge und die Materie des Leibes selbst! Wenn Rubens beinahe purpurfarbige Gluthreflexe in die Achselhöhlen und Bauchfalten seiner nackten Männer wirft, weil er es unter gewissen Bedingungen so gesehen hat, er erreicht den Eindruck der fleischlichen Wahrheit da, wo dieser Besnard dasselbe erzielt mit den zartesten strohfarbenen und bläulichen Werthen, die im Zusammenhang mit anders gearteten Localwerthen doch zum ähnlichen Endeindruck wirken! Der kleine Besnard'sche Act ist wohl das Beste, was aus Frankreich da ist. Hunnen, die eine römische Villa ausrauben und eben die Weiber herausschleppen zu vergnüglicher Vertheilung, malt Rochegrosse. Er erscheint bedeutend verfeinert gegen früher, wo man seine riesigen blutrünstigen Historien in bengalischen Farbenbouquets sah. Das bengalische Farbenspectrum hat er beibehalten, aber im Kleinen malt er sehr schön fertig, weiss gut durchzubilden und charakterisirt die Köpfe mit ansprechender

Genauigkeit des Blickes. Einen sehr feinen Act, eine im Profil sitzende Mädchengestalt, sieht man von Leroy; fast zerfliesst aber das Körperliche hierbei zu sehr in die duftig-violetten Töne, welche die Körperumdunstung und das von innen durchwärmte zarte Erröthen so eines Frauenfelles versinnlichen. Die Franzosen haben immer dazu geneigt, solche Dinge mit so viel Eleganz zu übertreiben, dass es dabei süsslich oder academisch wird. Wie sich ein Bild von der Beschaffenheit der Lemaire'schen «Ophelia» als Repräsentation Frankreichs einfinden konnte, erscheint beinahe unerkennbar. Es wirkt wie ein Buntdruck. Ein warmes, sonniges und liebenswürdiges Bildchen von André Brouillet schildert eine Mäherin, die im Heu eingeschlafen ist mit ihrem Kinde auf dem Schoosse. Die Sonnenbläue des Heufeldes liegt in wahren, milden Tönen über den Figuren, innig und schön ist der Ausdruck. Nennenswerthe Bilder sieht man sonst noch von Eliot, Lunois - die bekannten « spanischen Tänzerinnen » — und einige Raffaelli's. Dieser letztere Momentzeichner, dessen Talent fraglos ist, der aber denn doch nur mit denjenigen Mitteln charakterisirt, die ein reiferer Künstler immer verschmäht hat, kann Frankreich auch nicht gerade nach seiner günstigsten Seite zeigen. Die «Versuchung des heiligen Antonius» von Binet ist eine Höllenbreugheliade mit academischfranzösischer Pedanterie als kalter Aufschnitt präsentirt, die noch weniger die Achtung vor dieser französischen Abtheilung steigern könnte. Sonst ist viel Fades, Pedantisches noch da.

«Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein!» Wir treten in den Saal der Spanier. Alles Charakter, Alles stolze Haltung, der Stolz des neu-castilianischen Pinsels! Energie und Kraft der Farbe auf allen Wänden, volle rothe Pracht und Gluth und doch nichts Gemeines, nichts Grelles, Alles durch wohlthuende Gegenwerthe zurückbalancirt auf's Gleichgewicht beruhigender Empfindung. Und Temperament, Wille, selbstsicheres Können! Und vor Allem ein Zug in's Grosse, Historische. Auch das Genrebild wird nicht etwa nur in grösserer Dimension gemalt; ein stolzer Sinn weiss auch dem Volksleben die grosse Seite abzugewinnen, welche die Dimension rechtfertigt. So ist Viniegras grosses Bild des Stierkämpfers gehalten, der mit seiner Braut vor dem Altar sich zum Kampfe vorbereitet. Es ist ein typischer Moment aus dem Volksleben, es handelt sich um Leben und Tod, es ist auch ein Held in seiner Art. Und darum aus

dem Grossen heraus, im monumentalen Sinne! Wie schön ist der Ausdruck vertieft, wie edel componirt in all seiner schlichten Einfachheit der Anordnung und Haltung! Wie die Braut hingegossen neben ihm kauert! Wie ernst und bescheiden der Ausdruck seiner Bewegung! Und wie ungesucht und doch schön in Farben, ein Bild des Farbengeschmacks des spanischen Volkes! Gegenüber hängt Parladé y Heredias « Tag von Pavia». Hier merkt man die Schule des Pradilla; Franz I. ist im Begriff, als Gefangener sein Schwert zu übergeben. Es ist der Stil eines modernen Geschichtsschreibers in dem Bilde; wie Schiller den dreissigjährigen Krieg malt, so vornehm, so haltungsvoll, so gesättigt vom reiferem Geschichtsbewusstsein wissen diese

spanischen Historienmaler einen bedeutungsvollen Augenblick zu erfassen. Und wie ist dies Bild gemalt! Welche Wirklichkeit, welche Körperlichkeit, welche ruhige Charakterschilderung! Und wie ist im Vordergrunde der hingestürzte Gaul modellirt! Als ob ein Bildhauer ihn hingelegt hätte. Gross, breit ist die Technik, aber Nichts um der Technik willen, Alles nur zum Ausdruck der Sache. Dann ist da Benlliure mit einem gespenstischen Nachtbilde des Charonschiffes, das über die düstern Fluthen des Styx hingleitet, von Schatten erfüllt, während aus dem Wasser die Verdammten auftauchen. Der Studienkopf eines Alten, so kraftvoll und energisch, als hätte ihn Luca Giordano oder Spagnoletto selbst gemalt, Welch' köstliche Gesellschaft sind die weintrunkenen Arbeiter, die Graner y Arrufi schildert! derbe, greifbar kräftige Landmädchen die drei Frauenzimmer, die Aranda's Pinsel im gebrochenen Sonnenlicht um eine verknorrte Olive neckisch sich herumjagen lässt. Wie ist das bewegt und welches Licht, welche Sonne, ohne dass diese Meister nöthig haben, zu all' den kleinen Mittelchen unserer Flockenimpressionisten zu greifen, die sich mühsam an's Licht und an die Luft herantasten. Der Spanier, der gewohnt ist, im vollen Sonnenlicht zu leben, weiss, wie bestimmt Schatten und Licht sich sondert, wie die Sonne den Schatten in einem Gesicht geradezu herausschneidet und wie man mit einem entschlossenen Contrastmalen viel weiter kommt, ohne dass man Hauch und Duft einbüsst. Ueber welches Können verfügt ein Joaquin Lorella Bastida,



Alexander Köster. Dämmerstunde

wenn er uns im Eisenbahnwagen die bunten Mädchen und Frauen «Auf der Kunstreise», auf die Bänke schlummernd hingelegt, zeigt. Welche Flottheit der Zeichnung, welche Stimmung des Innenraumes, in den der Lichtabglanz fällt, welche monumentale Auffassung des Typischen auch hier. Beinahe wie ein Münchener, wie Hartmann, muthet Iiminez an, der im Walde ein junges Mädchen einer älteren Frau schweren Liebeskummer beichten lässt. Alvarez, Enrique Serra, José Gallegos, Masriera Manovens mit seiner schön studirten Büsserin, Galofre y Giminez u. A. bilden eine stolze Schaar von Künstlern, die alle mit freien, ehrlichen Mitteln, einer breiten, sonnigen Kunst huldigen und glücklich aus allem Kleinlichen, Experimentellen heraus sind, um ganz ihr Temperament wirken zu lassen.

Nicht entfernt so temperamentvoll wirkt Italiens Kunst; sie neigt, wie sich auch diesmal in Berlin zeigt, weit mehr zur zierlichen Nippsache, und man sieht im Ganzen die italienischen Künstler auch mehr bei einer gewissen Fabrikation befangen. Selten ein Zug in's Grosse, in's Monumentale; eine Mischung vieler Einflüsse aus Frankreich, Spanien und Deutschland. Einige sehr gute Bilder wird man indessen auch hier finden. Ciardi malt den Canale Grande mit einer Wahrheit und Kraft, die sehr von den conventionellen und unwahren Wasserbildern absticht, die man sonst von der Lagunenstadt sieht. Zanetti Zilla bewährt seinen kraftvollen Pinsel. Dall'Oca Bianca weiss seine Figuren auf dem «Tanz der Fischermädchen» sehr gut zu be-

wegen; im Uebrigen indessen sieht man die wohlbekannten italienischen Manieren alle beisammen und sieht sie auch als Manier zumeist gehandhabt.

Schweden marschirt in vieler Hinsicht voran. Neben Liljefors, dessen «Enten auf dem Meere» wie ein Böcklin wirken, ist besonders Zorn noch glänzend und eigenartig vertreten. Das Bild einer trunkenen Coquotte, die aus dem Weinhause herauswankt, ist ausserordentlich in seiner Charakteristik und flotten Vortragsweise, eine

das Experimentiren vor. Seit Jbsen es aufgebracht hat, seine Dramen mit einer Fragestellung zu enden, scheint das Fragwürdige zu schaffen auch allgemeine Losung bei diesen Nordländern. In malerischer Nebelgrotte sitzen sie und zerbrechen sich den Kopf, wie man neue Methoden ausfindig machen könnte, die Dinge anzusehn; oft ist es ein blos spielerischer Dilettantismus, ein lediglich symbolisches Malen, ein Charakterisiren mit Mitteln der malerischen Abstraction, ein seltsames Herumzehren an



Christian Kröner. Pürschfahrt nach dem Regen

breite Improvisation. Nicht minder feingestimmt eine Badende, die zwischen Klippen zum Wasser hinabsteigt, in der Rückenansicht aufgefasst. Thegerström malt ein meisterliches Roggenfeld, Pauli's «Sommernacht im Norden» und einige sehr gute, echt künstlerische Bilder des Prinzen Eugen von Schweden geben einen hohen Begriff von der sonnigen und melodiereichen Kunst seines Landes. Bei den Norwegern hingegen herrscht

eigenen Bärenpfoten nach dem Spruche Derer, die da «gleichen Bären, die immer an eigenen Pfoten zehren». Munthe mit seinen Ornamentmärchenbildern zu Glasmalerzwecken übertrifft seine Landsleute alle im Ausdrucke der Dinge durch rein abstracte Mittel.

Einflüsse aus diesen Ländern, sowie aus Holland, zum Theil aus England, mischen sich unter den amerikanischen Bildern. Dort ist es augenblicklich Mode, nur den Localton glatt hinzustreichen und platt stehen zu lassen, alle Zwischentöne zu übersehen und die Figuren hinzuschneidern, wie man eine Butterstulle aufstreicht. Darin geht Melchers talentvoll voran und Andre folgen. Ausnahmen machen solche Bilder, wie der Kampf zweier prächtiger Bullen von Henry Bisbing, denen die liebebedürftigen Kühe mit gehobenen Nüstern zusehen, wer von den beiden Blutenden Sieger bleiben wird. Russland zeigt das gewohnte Ansehen: ein Nachhinken in alten Manieren, eine Filiale der Berliner Bilderconfection. Aber Eines ist darunter, das reichere, modernere Kunst vertritt: eine Magdalena von Iwan Porfirow in Petersburg, die, aus ihrer unterirdischen Kammer herausgekrochen, auf dem Wüstenboden hinrutscht, die Lampe neben sich gestellt. Ein schön studirtes Werk, in Lichtund Luftwirkung, in körperlicher Plastik und Bewegung bedeutsam aufgefasst. Die Portugiesen zeigen eine sehr bestimmte Physiognomie. Hier herrscht das Schwarze und Graue in eigenthümlicher Mischung; Salgado malt einen Jesus in Gethsemane, die lichte Gestalt gegen den dunklen Grund hoher Berge gestellt, in dessen Erscheinung viel Stimmung und Poesie liegt.

Belgien zeigt alle neueren Schulen, die in Antwerpen und Brüssel neben einander walten, gut vertreten. Die feste Hand, das formenbewusste Sehen, die modernisirte Kunstweise eines Holbein und Dürer oder Lionardo herrscht vor. Es ist zwar verrückt, wenn Leempoels hundert aufgehobene Hände mit allen möglichen hierarchischen Fetischen gen Himmel reckt, ohne die Männer, die dazu gehören, daranzuhängen, aber gemalt sind diese Hände wie von alten Meistern. Und wie er Köpfe holbeinisch zu charakterisiren weiss, das bewährt sich auch hier. Edmund van Hove ergänzt mit einem hervorragenden Triptychon «St. Johannes, Maria, Lucas» vortrefflich verwandtes Bestreben. Die modernen Lichtmalerkünste verstehen die Belgier zum Theil verblüffend, und Alle malen sie mit einem festen Pinsel in reingemischter Farbe.

Nur einen technischen Ueberblick boten wir. Was bleibt uns übrig? Wie wenig; wäre ein Ueberblick über höheren geistigen Inhalt einer solchen Ausstellung zu geben. Kühe und Ochsen, Gegenstände mit und ohne Licht — aber wie Weniges, das zum geistigen Nachdichten und Mitdichten reizen könnte! Einiges, was dazu aufforderte, ist gewürdigt. Vielleicht verhilft die Betrachtung der Plastik in der folgenden Ueberschau zu weiteren Aussichten.

II.

Welch edle, schöne Kunst ist die Plastik! Welcher sättigende, immer erneute Genuss erwächst aus dem Anschauen eines räumlich und leiblich zur greifbaren Körperlichkeit gediehenen Menschenabbildes! Wie gewaltige Freude ergibt sich, wenn der Bildhauer es verstanden hat, Stellungen, Ueberschneidungen und Lagen der Glieder eines organischen Gebildes zu finden und darzustellen. in denen eine neue Seite der Formenschönheit und Formenkraft sich enthüllt! Ein Leib, ein Kopf, Arme und Beine sind die Elemente, mit denen er schaltet, aber welche Fülle von Empfindungen, von Sinneserfreuungen entstehen aus den Beziehungen, in welche diese Glieder und ihre Formen nach Alter, Geschlecht und Wachsthum zu einander treten, wenn eine Leidenschaft, eine Willenserscheinung, eine Handlung, ein Leiden oder sonst ein lebendiges Thun sie bewegt! Mitschöpferisch werden wir im Anschauen thätig und jeder kennende Beschauer fühlt sich selbst als einen Prometheus, der Menschen formt nach seinem Bilde. Weit mehr, als im Anblick eines Malerwerks, werden seine organisirenden Kräfte eingeladen, Schönheitsgenuss selbst zu schaffen aus dem anschauenden Nachorganisiren des plastisch belebten Marmors oder Erzes!

So schön ist diese Kunst und wie stiefmütterlich wird sie behandelt! Wie schlecht behandelt wird sie auf unsern Ausstellungen, wie schlecht selbst in Berlin, wo doch eine gewisse Blüthe der Bildnerkunst seit Rauch nicht verwelkt ist! Wie ungünstig stellt man die plastischen Kunstwerke auf; wie tödtet das Oberlicht unserer Kunstsäle, die meist nur für die Wirkung der Malerfarbe gebaut sind, die Formen und den Charakter der Gestalten! Und nun will es das Geschick, dass seit mehr als einem Jahrhundert die Bildhauer auch noch auf ein Material angewiesen sind, das am Wenigsten eine solche Behandlung verträgt, wie es am Wenigsten den vollen Urgenuss der Formen vermittelt, den leidigen schwefelsauren Kalk, den Gyps! Im Skulpturensaal der Berliner Jubiläums-Ausstellung sind die plastischen Kunstwerke aufgereiht wie die preussischen Regimenter in Paradeaufstellung. Will man ein Werk von allen Seiten geniessen und betrachten und den Hauptreiz des Bildhauerwerkes, nämlich seine Durchbildung und Formensprache, seine Komposition von allen Seiten geniessen, so läuft man meistens Gefahr, mit dem Rücken gegen das Nachbarkunstwerk anzurennen. Der Genuss und die rechte Beurtheilung der Kunstwerke wird dadurch recht wenig gefördert.

Ist es ein Wunder, wenn unter solchen Verhältnissen, die ja auch anderweit bestehen, die Bildhauer in ein wundersames Versuchen, ein Herumtasten in allerhand kleinen Manieren und Kunstgriffen verfallen sind, mit denen sie irgend eine Nebenwirkung zu erreichen suchen, da die Hauptwirkung nicht zu erzielen ist? Der Eine versucht es mit dem Antönen des Gypses, bald in stumpfen Farben, bald im Bronceton. Das Letztere ist bei Weitem das Anmuthigere und Zweckmässigere, wie sich auch diesmal in Berlin ergibt. Ein Anderer sucht den runzlichen Eindruck nachzuahmen, den die Plein-airmaler, welche auf Kreidegrund mit lufttastendem Pinsel arbeiteten, in ihren Bildern erzielten, diese flockige, schwammige Vortragsweise. Man bildet alte Männer und magere Weiber, die nur aus Haut und Knochen bestehen und betont das Runzeliche dermassen, als hätten diese Wesen die Häute von ausgestopften Elephanten oder lebendigen Nashörnern. Wie gering und niedrig erscheinen in der Wirklichkeit die Falten, Fältchen und Runzelungen selbst der rauhesten Menschenhaut im Verhältniss zum ganzen Formencharakter des Menschen und der in Schatten und Licht sich stets herausmodellirenden Structur seiner Muskeln und Glieder! Aber gewisse Bildhauer empfinden dieses minimale Verhältniss durchaus nicht; sie müssen in Thon und Gyps die Sache übertreiben und nehmen mindestens um einen Millimeter die Hauterscheinungen zu stark. Dann werden noch Gewänder darübergelegt wie nur etwa altwaschene, stockig gewordene Leibwäsche ihre Falten schlägt, und um den Eindruck zu vollenden, wird das ganze Kunstwerk mit schmutzigem Gypsstaub von oben bis unten verrieben, so dass in die Leib- und Kleidfalten hinein möglichst dichte Schmutzschichten liegen. Damit ist der «naturalistische» Eindruck fertig; es sieht aus, wie grau in grau auf Kreidegrund hinschraffirt und Alles ist erzielt, nur gerade kein plastisches Leben. Wir sehen auf der Jubiläums-Ausstellung Künstler wie Ernesto Bazzaro (Das Findelkind), Guillaume Charlier zu Brüssel (Misère), Eberlein (Pietà), Hugo Elmquist in Paris (Der Greis), Jules Lagae in Brüssel (Sühne) u. A. sich dieser Manieren bedienen. Es ist ausserordentlich schwer, diese Art von Kunstwerken zu geniessen; die vielen kleinlichen Falten, Runzelungen, mit Gypsstaub erfüllt, verhindern, dass starke Glanzlichter und Reflexe des Materials in sich selbst entstehen und ein inneres Verständniss der Formen und der Bewegung ermöglicht wird. Man sieht, dass die Künstler eine besondere Tiefe des

Gemüthsausdruckes anstreben, und wenn v. Gebhardt oder ein alter kölnischer Meister dergleichen malt, so kommt wohl auch dieser Gemüthsausdruck voll zur Geltung. Im Gyps dagegen verschwimmt der plastische Ausdruck in sich selbst und es macht nervös, diese zerknitterten Menschenabbilder anzusehen; sie wirken wie Pappe.

Gewiss ist dieses Experiment eine der Folgen unseres Ausstellungswesens. Man hofft, bis zu einem gewissen Grade durch malerische Wirkung zu ersetzen, was der kalte Gyps und die schlechte Beleuchtung verschuldet. Nun, in diesem Dilemma ist das Rathsamste, die Kunstwerke womöglich nur in Marmor oder Bronze an die Oeffentlichkeit zu bringen. Der Marmor hat durch sein inneres Licht, das aus seinem krystallinischen Charakter entspringt, die Eigenschaft, dass er fast gar nicht tot zu machen ist, und die metallischen Reflexe der Bronce kommen ebenfalls, selbst unter ungünstigen Lichtverhältnissen, dem plastischen Kunstwerke belebend zu Hilfe. Ausserdem würde es jedem feinfühligen Bildhauer leid thun, einen schönen Marmor, der so herrlich den Charakter des Fleisches und der Formentransparenz des Muskels durch die Haut nachahmt, zu solcherlei zerknitterten Hautmenschen zu verunstalten.

Eine andere Manier, die in mehrfachen Exemplaren auf der Ausstellung vertreten ist und wiederum in der Marmortechnik sich bemerkbar macht, kann man an der Marmorbüste einer Märtyrerin von Adolfo Wildt in Mailand, wie an einigen Köpfen von Hinterseher und Hudler in München beobachten. Es ist die Manier der Verschleierung des Ausdrucks der Augenlider und derjenigen Gesichtstheile, welche die Träger der Mimik sind. Diese Köpfe sehen aus wie von einem kurzsichtigen Auge angesehen, das auf gewisse Entfernung auch wie verschleiert erscheint. Die Bildhauer erreichen diesen Ausdruck zum Theil dadurch, dass sie, wie etwa Michelangelo an einigen halbfertigen Köpfen, den Stein nicht ganz herausarbeiten. In einigen Fällen verfährt man wie Maler, die sich der sogenannten Flächentechnik bedienen, indem man in kleinen Eckflächen die ganze Form zusammenbringt und gerade dann aufhört, wenn es gilt, die letzte Hand anzulegen. Vielfach aber ist es Mode, die Gesichtstheile, Augendeckel und Augenlid zu behandeln, als habe man ein Basrelief, statt eines plastischen Gesichts, etwa eine Form zu einem Pâte-sur-Pâte zu schaffen. Man nimmt die Breite, mit welcher der Augendeckel vom Augapfel losgeht, im Verhältniss zur Grösse des ganzen Kopfes, um einen halben, viertel



Willy Wunderwald, Flucht nach Aegypten

Copyright 1896 by Franz Hanfstaengl

Millimeter zu schmal und verfährt, als sei der Marmor ein Bienenwachs, indem man in solcher wächsernen Schmalheit Lippenform, Augenwinkel und dergleichen herausarbeitet. In der That, ein Gesichts-Basrelief auf einem rund herausgehauenen Menschenschädel!

Es ist keine Frage, dass in einigen Fällen, wie bei den genannten Münchener Künstlern, eine gewisse Verfeinerung und ein zarteres Leben des Ausdrucks zu entstehen scheint. In anderen Fällen aber glaubt man Wachsköpfe zu Coiffeurzwecken vor sich zu haben. Sicher ist die Manier, wenn sie, wie zur Zeit, geradezu schulmässig auftritt, nicht gutzuheissen, denn in allen Fällen verwischt diese allzu dünne Art die Möglichkeit der Wirkung energischer Licht- und Schattengegensätze und etwas Zerflossenes kommt herein. Ein wohlgebildeter Schneemann, wenn sein Angesicht im Glanze der Frühlingssonne zu zerthauen beginnt, sieht ähnlich aus.

Man sieht an den vorgenannten Manieren einen Einfluss der modernen Malerkünste auf die Plastik, wel-

cher auf missverstandenen Zufälligkeiten beruht, die mit der Hauptsache verwechselt werden. Man möchte Köpfe meisseln, die wie ein Lenbach'sches oder Erdtel'sches Porträt wirken sollen, ja, man ahmt womöglich geradezu den öligen Pinselstrich im Marmor nach — wahrlich ein Unternehmen, welches ganz verkennt, wie viel höhere, naturwahrere Ziele man gerade in diesem Material der Natur ablauschen kann.

Aber auch das Gegentheil kann man beobachten. Ueberall wird versucht und probirt, wie man die Ausdrucksfähigkeit der Plastik steigern kann. Einen sehr wirksamen Grift zur Belebung des Auges thut Josef Mägr in Leipzig. Er hat einen «Dämon» ausgestellt, einen höllischen Teufelsgeist mit sehr gut studirtem Akt und gut durchgeführtem Seelenleben der Muskulatur, die ganz die höllischen Empfindungen des Dämons in den Vibrationen der Formen ausdrückt. Das Auge des charakteristischen Kopfes hat er nun in der Pupille herausgebohrt und, indem er in der Schattenhöhlung die





Spitze des spiralförmigen Lichtastes, wie beim Krebsauge stehen lässt, in bekannter Weise den Pupillenreflex erzeugt. Das ist nichts Neues. Aber nun macht er noch etwas Anderes. Auf beiden Seiten des Auges, wo die Augendeckel in's Schläfenbein sich einsenken, hat er zwischen Augendeckel und Schläfenbein eine Spalte ausgearbeitet, etwa wie bei Puppenköpfen mit beweglichen Augendeckeln. Der tiefe Schlagschatten, der in diesen beiden Spalten entsteht und sie völlig ausfüllt, bewirkt eine solche Belebung des Augenausdruckes, dass der Dämon wirklich einen ganz dämonischen Blick zu haben scheint.

Es ist merkwürdig, dass die wenigsten Bildhauer bisher bemerkt haben, dass die Minik des Auges am allerwenigsten in der Pupille liegt. Man gibt sich unendliche Mühe, von hier aus den Eindruck zu beleben. Die Mimik des Auges aber ist vielmehr in den Augenlidern, im Augendeckel, im Einsatz des Auges in's Schläfenbein und den Schädel und in den Augenbrauen, sowie in den Stirnfalten localisirt. Durch eine eigenthümliche Täuschung concentriren wir den entstehenden Eindruck auf die Pupille, die an sich, wie der ganze Augapfel, vollkommen mimisch ausdruckslos ist. Nur in Fällen, wenn durch das Blut im Augapfel Aenderungen entstehen, oder die glasige Wölbung des Augapfels ihre Curve etwas modificirt, tritt auch hier ein unmerklicher Bei-

trag zur Mimik ein. Von grösster Wichtigkeit aber ist gerade die Einsenkung des Augendeckels in die Augenhöhle und die Modificationen des Schattens hierin, je nachdem der Augapfel in Folge der Leidenschaft oder der Gemüthsbewegung sich in's Schläfenbein einlegt. Unser Leipziger Künstler hat das glücklich bemerkt und durch die Betonung dieses Ausdrucksmittels etwas erreicht, was die schönsten bemalten Pupillen und alle möglichen Edelsteineinsätze im Augapfel selbst niemals erreichen werden und erreicht haben. Man braucht aber blos den Kopf des Zeus von Otricoli anzusehen mit

den Schatten, welche auch hier zwischen Augendeckel und Augenhöhlenumwandung herausgeholt sind, um zu wissen, dass einige antike Meister — nicht alle — den bewussten minischen Kunstgriff auch schon gekannt haben.

Vielleicht erscheint ein solcher Kunstgriff, wo so viel nach der entgegengesetzten Richtung herumgetastet wird von den Bildhauern, zu derb. Es kommt ganz darauf an, wie man's macht! Sicher aber beruht er auf einer plastischen Einsicht, die weiss, wo die Mimik des Gesichtes begründet ist.

Das ist also ein guter technischer Einfall. Genug

indessen vom Technischen, sehen wir auch zu, mit welchen Gegenständen uns die Bildhauer auf der Jubiläumsausstellung unterhalten.

Ein guter Einfall, ein ausgiebiges Motiv zur Bewegung und Enthüllung der Körperreize ist für den echten Bildhauer schon das halbe Leben. Und es ist ein Glück, dass auch diesmal der Sinn hierfür nicht ausgestorben ist, dass mythische Vorgänge, allerhand Nixenzeug und Wassergethier und andere Erlebnisse des nackten oder bekleideten Menschenkindes da sind, welche sich an allen Gliedern der Evanachkommen «vomWirbel, in's Rückenmark und bis in die grosse Zeh» hinein erzählen lassen. Das einfachste Motiv ist oft das beste. Da ist in Kopenhagen Rasmus Bögeljerg, welcher ein « badendes Mädchen» von annoch jungen Formen, aber schon gut ent-



Carl Larsson. Lisbeth

wickelter Weiblichkeit schildert und zwar im Begriff, sich mit dem Handtuch die Zehen des einen Fusses abzutrocknen. Sie thut das auf einem Bein stehend, gebückt, den abzutrocknenden Fuss auf's Knie heraufgezogen, das Tüchlein zwischen die Zehen hineinschiebend. Eine Stellung, wie sie schon tausend Männlein und Weiblein in ähnlichem Vollbringen angenommen haben, typisch, lebenswahr, und weil sie typisch ist, auch werth, im Marmor festgehalten zu werden. Man kann denken, welche Lagen der Formen zu einander hierbei entstehen, wie reizvoll der ganze Körper sich

präsentirt und wie anmuthig die Bewegung erscheinen muss, wenn sie gut ausgeführt ist. Und sie ist es, und wenn die nährenden Busenformen wie reifende Träubehen herabhängen und der Rücken sein liebliches Muskelspiel entfaltet, wie auf einer Quelle die Wellen auf der Oberfläche spielen, wenn die Hände gar geschickt Fuss und Bein fassen, so lässt der plastische Genuss Nichts zu wünschen übrig. Dann ist da ein napoletanischer Meister, Eduardo Rossi, mit der Bronzestatue eines Knaben, der in's Meer getaucht war, einen Polypen gefischt hat und mit der einen Hand den zudringlichen Gesellen mit gerümpfter Nase vom anderen Arm abzustreifen sucht. Man merkt, dass

das schleimige Unthier fast wie eine Klette haftet, der Knabe zieht die grossen Fusszehen aus innerem Unannehmlichkeitsgefühl an den vorgestemmten Beinen in die Höhe. Die Bewegung ist meisterhaft durchgeführt, der Gemüthsausdruck und das Widerspiel der motorischen Muskelthätigkeit gegen die sensorischen Bewegungen auf's Reizendste beobachtet. Das Material der Bronze aber ist lebendig und ohne Schwere oder Formenleere sehr köstlich behandelt und benützt.

Ein ähnliches packendes Motiv verwerthet Ernst Herter in Berlin. Da ist ein Kraken, «der Meertyrann», welcher eine fischschwänzige Nymphe und ihr Söhnchen zwischen seine Fänge bekommen hat. Wie ein weiblicher Laokoon sucht die bronzene Fischmenschin sich den Saugfängen des Quallenthieres zu entwinden. Denn als wären es lauter Blutegel, setzen sich die Saugnäpfe der Fangarme auf den Arm und auf den Leib des Weibes, um ihr einfach das Blut aus hundert solchen Saugnäpfen auszusaugen und sie ordentlich auszuschlürfen, woran sie elendiglich zu Grunde Sie nun wehrt sich gegen die umgehen wird. klammernden Fänge, die wie Wurzelläufe ihren Leib umspinnen; ihr Fischknäblein entfällt ihrem Arm und schreit, vergeblich sucht sie den Kraken von sich abzuwenden. Das ist sehr lebendig ausgeführt und der weibliche Körper in seiner Wendung hat dankbare Ueberschneidungen und Formenergieen.

Eine andere glückliche Idee hat Hans Hartmann-Maclean in Dresden. Er stellt eine Nymphe dar, ein derbes junges Weibchen von vollen mütterlichen Formen, ganz Weib, denn ihre Beine sind wohlausgebildete Menschenbeine. Auf dem Arm aber hält sie mit kläg-



Dall' Oca Bianca. En avant les dames

licher Miene ein Faunkindchen mit halbflüggen Ziegenschenkelchen und säugt das kleine Monstrum. Der kleine Kerl hat sich dick und voll getrunken, man sieht es seinem kleinen Bäuchlein an; das Mutterglück aber ist nur gering, denn achl es ist eben ein Faunchen. Das kommt davon, wenn menschenbeinige Waldmädchen und Baumnymphen, die den schönsten Umgang mit Dichtern und Heroen haben könnten, in ihrer Verblendung sich mit gewöhnlichen bocksbeinigen Panen einlassen! Nun hat sie auch so ein bocksbeiniges Söhnchen auf die Welt bringen müssen und die Reue ist gross. Hartmann hat mit derbem Realismus den Körper eines ordentlichen Waldweibes gebildet; wie sie dasitzt und die Kniee gegeneinander neigt, ist ausserdem ein sehr richtiges Bild der tränkenden Amme überhaupt. Dresden, das in Diez und Hartmann Vertreter einer kraftvoll realistischen Plastik besitzt, wird gerade durch dieses Werk besonders lebensvoll vertreten.

Wir nennen diejenigen Kunstwerke, welche in irgend einem Sinne in der Masse der Schöpfungen vortheilhaft auffallen. Constantino Barbella in Rom gibt den Gypskopf einer «Frau aus den Abruzzen». Hier fällt eine gewisse Grösse der Formung auf; ein Stil, die natürliche Grossheit der Züge in eine Grossheit des Vortrags übersetzend, etwa wie bei dem «sterbenden Alexander» der Antike. Es scheint nur zufällig, ist aber beachtenswerth. Als ein flotter und eleganter Marmortechniker erweist sich Donato Barcaglia in Mailand «Liebe macht blind», der ein wohlgebildetes Mägdlein schildert, auf dessen Schultern ein Amor reitet, der ihm unter Widerstand die Augen zuhalten will. Die Gruppe ist hübsch aufgebaut, flott belebt, ein bischen Salonkunst, aber mit

aller Kenntniss der Schönheiten des Marmors wie der Schönheiten des Menschen fertig gemacht. Einen gewissen Zug von ruhiger Grösse zeigen zwei Gypsgestalten des Mariano Benlliure in Rom, «die Schifffahrt» und «die Eisenbahn». Die Erstere eine Frauengestalt, welche ihre Arme im Sitzen auf eine Schiffsplanke zurückgespannt hat, so dass die Brust herausgetrieben wird und der Kopf auf dem Nacken eine reizende Profilwendung macht. Die Andere ein kräftiger Athlet mit einem Eisenbahnrad in der Hand, stiernackig, ein arbeitshagerer, kühn dreinschauender Energiekopf. Das Allegorische ist mit ein paar Emblemen erledigt; dafür

ist aber auf einen Ausdruck der Köpfe und der Leiber, welcher ungefähr die Kräfte und die Empfindungen versinnlicht, die auf Schiff und Eisenbahn menschlich entwickelt werden, künstlerisch-plastisches Gewicht gelegt. Man sieht, dass Michelangelo den Meister günstig beeinflusst, die Lage der Glieder ist mit ruhig-schöner Grösse besorgt. - Nicht dasselbe könnte man von dem grossen allegorischen Modell der Verbrüderung zwischen Nordund Süddeutschland, vom Kaiser Friedrich-Denkmal bei Wörth sagen, dessen Schöpfer Max Baumbach in Berlin ist. Es ist ein ziemlich schwülstiger Germanismus, der sich hier die biedere Rechte presst, ein Muskelhuberthum, welches bedenklich nach Bayreuther Operngermanenthum schmeckt und jenen renom-

mistischen Zug athmet, der nach 1870 in die Berliner Vaterlands-Verherrlichungskunst gekommen ist. Weit besser ist die Reiterfigur des Kaiser Friedrich selbst vom Wörther Denkmal. Es ist schon erfreulich, hier einmal ein Pferd in feurigerer Bewegung mit seinem Reiter zu sehen; und gut charakterisirt, in historischer Grösse aufgefasst ist der Sieger von Wörth. Sonst aber bleibt für eine ganze Reihe von patriotisch-historischen Standbildern, Reliefs etc., die auch diesmal in Berlin sind, diese reclamesüchtige Theaterbildhauerei bezeichnend, diese byzantinische Aufgeblasenheit, diese Tamtam-Plastik.

Das Auge sucht nach erfreulicheren Erscheinungen

und findet in Peter Breuer's grosser Marmorgruppe von Adam und Eva etwas, was Berlins Plastik im schöneren Sinne rechtfertigt. Es ist sehr wahr und ausdrucksvoll gedacht, wie die kauernde Rieseneva vor Scheu förmlich in den Adam hineinkriecht, der sie, gleichfalls kauernd, zwischen seine Beine genommen hat und trostlos, reuevoll, Menschenloos ahnend, das gefallene Weib in seinen Schutz nimmt. Der schöne Contrast männlicher und weiblicher Formen kommt bei diesem Ineinander der Leiber und Glieder zu bedeutender Geltung, und ein grosser Zug, ein Sinn für den Gewalteindruck der vergrösserten Menschenform, ein gutes Bewusstsein des



Gerke Henkes. Das Morgenblatt

Marmors und seiner ästhetischen Leistungskraft verleiht dieser Gruppe einen hohen künstlerischen Rang. Man merkt, dass dieser Künstler etwas empfunden hat von der Grossheit, mit welcher die Leiber der Parthenon-Sculpturen den Marmor vermenschlichen, und er hat hierbei gelernt.

Des Enfans in Brüssel setzt ein Weib mit heraufgezogenen Knieen auf den Boden, lässt sie das Kinn mit den Armen auf die Knie stemmen, starr vor sich hinschauen und nennt das Ganze «Räthsel». Beine und Arme verjüngen sich sehr schmal nach Füssen und Händen zu; es scheint irgend eine französische Rasse, aber es liegt Ausdruck und Charakter darin. Eine gut

studirte Grabfigur, über einer Urne trauernd mit schön ineinander gelegten Händen, von Richard Fabricius, breit behandelt, in grossen Flächen die Gewandung drapirt, fällt als Dresdner Werk vortheilhaft auf. Es sind noch mehrere Werke vorhanden, welche die moderne Manier zeigen, in Gyps und Marmor - sei's aus Realismus, sei's aus Bequemlichkeit - Frauen in filzwollene Arbeitsunterröcke zu stecken, welche im Stehen und Sitzen nur grösse platte Flächen ergeben, die man in Fliegenschachtelform rhombisch, kubisch, allenfalls rhomboïdisch zusammenschlägt. Kommt so etwas einmal gelegentlich aus charakteristischen Gründen vor, so kann man es ja gewiss gern ansehen, wird es aber zur äussern Mode, so muss daran erinnert werden, dass es so unplastisch als möglich ist und Schade um den Marmor, wenn er nur in solchen leeren Flächen liegt, Marmor, mit dem man Seide nicht nur, sondern die wundervollsten Draperien zur ausdruckvollsten Formensprache erheben kann. Ein Werk, wie Antonio Teixeira Lopes' « Wittwe » indessen - eine verschmachtende Arbeiterfrau, der das Kind hungrig an die Brust greift - verwendet die gleichen Flächen so schön und so charakteristisch, dass man durchaus gefesselt ist und diese Gruppe mit zum Schönsten auf der Ausstellung rechnen muss.

Neben diesem Portugiesen ist es auch ein Spanier, der durch energische Charakterisirungsgaben auffällt: José Reynés y Gurgui. Da ist eine fesche Andalusierin in Terrakotta ganz prächtig hingestellt, eine sinnlich übermüthige Bacchantin mit grosser mimischer Wahrheit und eine « Nervöse » mit vortrefflicher Beobachtung hysterischer Symptome im Antlitz gegeben. Alles nur Büsten und Charakterköpfe. Agnes Kjellberg in Paris glänzt mit einer äusserst flotten, ausdrucksvollen Büste des Dichters August Strindberg. Richard König in Dresden hat eine vollendet feine, zart charakteristische Bildnissbüste der «Frau Gr. W.» gesendet. Vortheilhaft fallen die Seffner'schen Bildnisse auf und unter den Besten glänzt Karl Satzinger in München mit der Büste des Schriftstellers W. Henckel. Ein junger Faun von Dominicus Sänger in München verblüfft durch die Frische des Ausdrucks bei scharfausgeschnittener Präcision der Formen.

Eine originelle Gruppe von Otto Petri in Berlin «Am Meeresgrund» darf nicht unerwähnt bleiben in einer Aufzählung der augenfälligeren Erscheinungen. Ein weiblicher Körper von weichen, rundlichen Formen liegt ertrunken am Meeresgrund. Ein kahlflossiger, fischäugiger

Meermensch, über einen Stein gebeugt, betrachtet mit ungeheurer Neugier und Betroffenheit den schönen Leichnam. Die Gruppe erzählt ihre Geschichte in guter Körperkenntniss und reizt durch plastische Kontraste und märchenhaftes, inneres Leben. Dagegen ist eine Gruppe wie die Querol's in Madrid, ein erstochenes Weib mit einem darübergestürzten Knabenleichnam, «Sagunto», nur ein Haufen von aufeinander geschütteten Gliedern, bei dem nur wenig plastischer Reiz und sinnige Gliederung den Formenenergieen entsteht.

Arthur Volkmann in Rom, der etwas archaistisch der Antike nachstrebt, interessirt mit einem an's Ziel gelangten Renner aus der griechischen Arena, Johannes Hoffmann in Rom antikisirt gleichfalls indem er an einem griechischen Mädchen, welches sein Haar aufbindet, gewisse leibliche Eigenthümlichkeiten weiblichen Griechenthums nachahmt, aber er antikisirt mit Glück. Onslow Ford in London dagegen hat sich mit künstlerischem Verstand gesagt, dass, wenn magere Formen in Marmor abscheulich sind, sie um so interessanter in gegrünter Bronze erscheinen, und er hat eine «Echogestalt» geschaffen, bei der die Knochen der Rippen und der Schultern durch die Haut spiessen, die aber meisterhaft bewegt ist und die Bronze äusserst interessant belebt.

Denn das ist nun einmal das Wesen der Kunst, dass selbst das Verkümmerte und Hässliche zu reizen vermag, wenn es in einem Material dargestellt wird, welches als solches dann seine eigenen Reize wieder durch die Gestalt erhält. Die Aesthetiker und Kunstrichter werden gut thun, keine Gedanken über das Wesen der Schönheit und des Kunstschönen zu fassen, ohne sie im Zusammenhang mit den stofflichen Eigenschaften der Materie zu denken, in der das Kunstwerk sich vorträgt.

Es sind nicht allzuviel plastische Schöpfungen, ausser den genannten, auf der Jubiläumsausstellung, die ein gewisses Durchschnittsmaass des Könnens und des plastischen Sinnes überschreiten. Die Nachsicht, die man im Berliner Theile der Gemäldeausstellung hat walten lassen, hat auch die Bildhauerkunst nicht allzu günstig beeinflusst. Was sonst noch als hervorragend gelten kann, findet sich in der historischen Abtheilung, wo eine Reihe bedeutender Werke aus der Nationalgalerie und anderen Sammlungen zusammengestellt sind. Hier finden wir Begas mit seiner Bismarckbüste und anderen Werken als mit Schöpfungen ersten Ranges vertreten, während

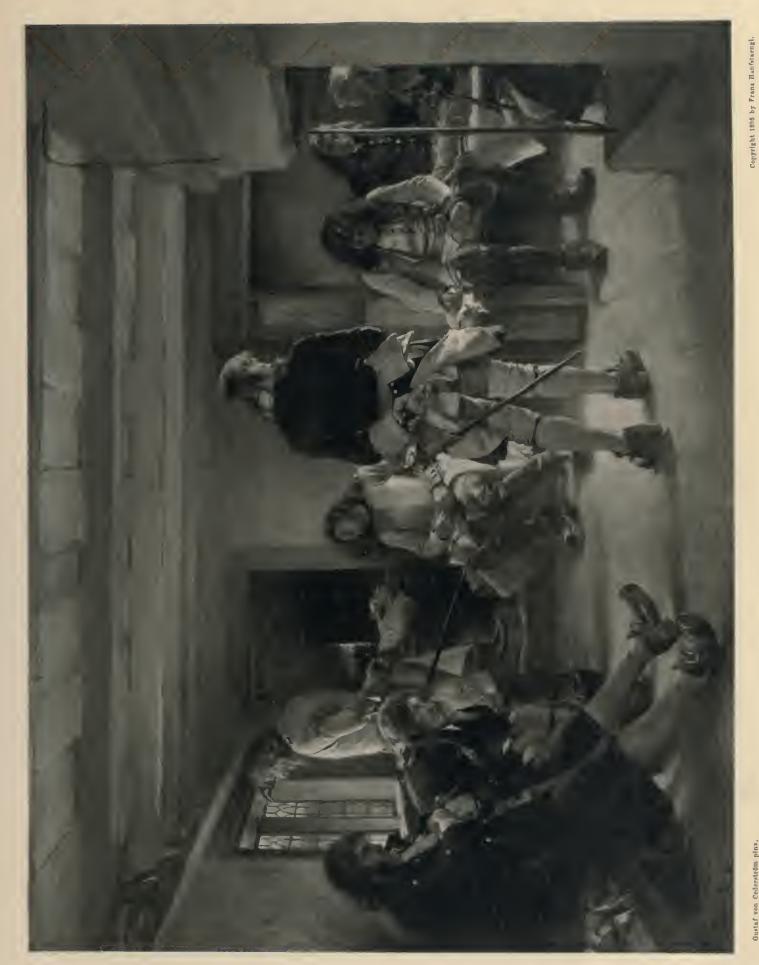

Guataf von Cederatröm pinx,





Frithjof Smith pinx.



das, was der Meister zum modernen Theil der Ausstellung beigesteuert hat, nur wenig erfreulich erscheint. Und diese historische Ausstellung ist werth, dass man ihr eine vergleichende Betrachtung widmet, denn in dieser nahen Zusammenstellung von Malwerken aus der Zeit von 1696-1896 ergeben sich einige Beobachtungen, die man in solcher Art nicht immer zu machen Gelegenheit hat. Aufgestellt sind eine Auswahl der besseren Werke, welche Berliner Meister seit Gründung der Academie geschaffen haben von Antoine Pesne und Josef Werner an bis zu den Tagen Böcklins. Massgebend freilich für die Auswahl war sehr oft auch nur der Gesichtspunkt, dass der betreffende Künstler Mitglied der Academie als Titularmitglied ist, oder einmal in Berlin eine Medaille erhalten hat; ja, manches Bild ist auch nur deshalb da, weil es in den Privatbesitz irgend eines Berliner Kunstfreundes gelangt ist. Aber eine Selbstcharakteristik der verschiedenen Geschmacksrichtungen, die in Berlin geherrscht haben, ergiebt sich doch unwillkürlich daraus, ungefähr spiegelt die Sammlung doch den Malergeist und Kunstkennergeist der berlinischen Kunstkreise wieder und in grossen, derben Umrissen ist es sogar eine Art Kulturbild. Bis zu einer Zeit vor etwa zwanzig Jahren ist dieses Bild sogar ziemlich einfach und übersichtlich; erst seit Berlin Millionenstadt und Weltstadt geworden ist, zeigt der Geschmack sich mannigfacher, universaler, wird er zugleich bis zu einem gewissen Grade Repräsentant des allgemeinen deutschen Geschmacks überhaupt. In dieser Zeit sehen wir nicht nur Menzel, sondern auch Böcklin, Lenbach, v. Uhde und so manchen anderen deutschen und ausländischen Meister beitragen zur Charakteristik des reichshauptstädtischen Geschmacks. Der märkische Sand hat seine Macht verloren, die Millionen haben auch aus allen Theilen Deutschlands ihre verschiedenen Geschmacksrichtungen mitgebracht.

Zur ungünstigsten Zeit, man sieht es an den alten Gemälden, hat die Gründung der Berliner Academie und mit ihr die Einfuhr des Interesses für bildende Kunst überhaupt auf märkischem Boden stattgefunden. Da ist ein Saal der ältesten Gemälde und Porträts von Antoine Pesne und Josef Werner, mit dem der Rundgang beginnt. Die Allongenperrücke beherscht den Saal. Friedrich der Grosse ist noch als ein Kind portraitirt, die Barbarina im Tanzreifrock, Graf Gotter, dann auch Friedrich der Grosse als König, König Friedrich Wilhelm I. u. A. Man erkennt den eklektischen Geschmack eines Künstlers



Peter Breuer. Adam und Eva

und einer Zeit, welche den Zusammenhang mit einem bestimmten Boden verloren hat und schon angefangen hat, Manieren, Malweisen, Ausdrucksmittel, welche grosse Meister wie Rembrandt, Rubens, van Dyk oder auch noch Guido Reni auf Grund lebendiger Beobachtungen an Menschen und Natur gemacht haben, als solche zu entlehnen und einfach den äusseren Habitus der Bilder und des Colorits nachzumachen. Wir sehen bald, wie der Maler dem van Dyk nachbosselt und sich in den grauen und aristokratisch aderbläulichen Tönen versucht, welche dieser beobachtet hat, wie der Versuch aber in kalte Kalkwirkung umschlägt. Wir sehen auch wohl, wie auf dem Bilde des Kupferstechers Schmidt mit seiner Frau, die Gebärden Rembrandt's nicht nur, sondern auch sein Farbenbouquet nachgeahmt. Aber es bleibt eine Coulisse, es bleibt Kostüm. Josef Werner sehen wir bald dem Einflusse des Barbieri, bald des Adrian van der Werff, bald des Poussin unterworfen; seine Allegorie der «Gerechtigkeit» zeigt eine niedergefallene Frauengestalt, welche die Beine emporspreizt, die schon ganz in den van der Werfft'schen Porzellanfleischtönen wirkt und sein Blau dazu verwerthet, während auf demselben Bilde auch gleich noch einige andere Meister vertreten sind.

Das wurde also auch Academieleiter, das sollte Schule machen und man kann denken, was daraus ent-

stehen musste. Nichts Bodenwüchsiges, keine Natur-Kunst, eine Kunst-Kunst, eine Kunst aus vielen Künsten, eine Schule der fortgesetzten Nachahmung von Manier zu Manier und noch dazu der schlechtesten, weil leichtesten Manieren. Noch heute ringt Berlin unter der Künstlichkeit dieser Schöpfung. Kanäle konnte man freilich auf Kommando anlegen, Sümpfe entwässern, auf dürrem Sandboden der Natur durch wirthschaftliche Kunst abzwingen, was sie schien versagen zu wollen - aber eine ursprüngliche Kunst konnte nicht entstehen, wenigstens nicht aus diesen Absenker-Elementen. Aber wie auf dem fernsten Felsen der Nordpolregion, wo nur ein eisfreies Fleckchen geblieben ist, doch die Vegetation sich ansiedelt und Pflanzen entstehen, die wirklich Kinder dieses Bodens sind, so lässt sich auch der Kunsttrieb im Menschen nicht einmal durch künstlichen Import ersticken. Er treibt aus eigener Kraft seine eigenen Gebilde. Nicht Pesne, nicht Werner u. A. konnten zunächst eine Berliner Kunst schaffen, aber als es dem grossen König gelungen war, die Sümpfe einigermassen zu entwässern, da wuchsen doch aus heimatlichem Boden Kunsterscheinungen auf im Zusammenhang mit der Zeit, die einen eigenen Sinn und ein eigenes Gepräge zeigen. Von Daniel Chodowiecki bis zu Adolf Menzel reicht eine wirklich berlinisch-märkische Unterströmung in der academischen Kunst Berlin's, in dieser leeren Allerweltskunst. Ohne Chodowiecki ist Menzel gar nicht denkbar: er vollendet das, was jener als treuer Beobachter seiner Umgebung begonnen hat und er erbt die Gabe einer besonderen Menschenbeobachtung und Charakterisirungsweise, welche ein ursprünglicher Ausdruck der Art ist, wie der Märker sich die Welt ansieht und über sich und seine Mitmenschen urtheilt. Vielleicht ist es aber auch das letzte Mal gewesen, dass auf dieser Jubiläums-Ausstellung diese Berliner Heimkunst ein eigenes Leben zeigt, die nur in wenigen Namen gegenüber dem Eklektikerthum der Academie hat aufkommen können -Chodowiecki, Meyerheim und Menzel sind eigentlich die Namen, welche auch die Sache erschöpfen, die in der Litteratur etwa Theodor Fontane und vor ihm allerdings von Glasbrenner bis zu Julius v. Voss viele Andere bezeichnet haben. Vielleicht das letzte Mal! Denn im modernen Berlin hat nun die Million der Zugewanderten immer mehr den alten märkischen Ortsgeist vernichtet; es sind ihrer zu Viele; nicht mehr die Mark, Alldeutschland wird sich in Zukunft aus dem Ineinanderschütten seines Blutes einen neuen Geist und ein neues Kunstgebräu erschaffen.

Diese Originalerscheinungen, die sich so scharf durch einen besonderen, charakteristischen Beobachtungsgeist aus der zweihundertjährigen Entwickelung ausscheiden, wie das Gold sich aus falschen Amalgamen niederschlägt, müssen wir ausnehmen in der folgenden Betrachtung.

Aber nun die Amalgame! Die weitere Entwickelung! Sollte man es für möglich halten, dass Antoine Pesne und Werner, ja, später noch Graff und Tischbein als grosse Maler erscheinen gegenüber dem, was nachher kommt? Denn allmählig, aber von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mit unbedingter Sicherheit schwindet die Kunst des malerischen Sehens immer mehr! Wie sehr stehen noch die alten Eklektikerbilder und ihre Figuren im Mittel ihrer Umgebung! Wie sehen die Maler noch die Weichheit der Luftumrisse, wie sehen sie die Einzelnheiten der Structur eines Gesichtes und die bestimmenden Werthe, welche das fleischliche und seelische Leben eines Kopfes ausmachen! Noch bringen sie einen Reichthum an Zwischentönen und Vermittelungen, der ihre Gestalten wirklich von einer Luftschicht eingehüllt erscheinen lässt und der da weiss, dass das Fleisch eine lichtfangende, lichtreproducirende Masse ist, die ganz nach den Farbeneinwirkungen ihrer stofflichen Umgebung ein besonderes Leben entfaltet und in jedem besonderen Falle ein besonderes Aufleuchten Allmählig sehen wir dieses Bewusstsein schafft. schwinden, erst am Ende der Entwickelung, in den Werken, die zu unseren Tagen geschaffen wurden, ist allmählig die malerische Gestalt wieder gewonnen. Was dazwischen liegt, ist ein andauernder Verfall der Beobachtungsgabe und des Fleisses der Beobachtung. Blasser und blasser wird die Menschenerscheinung; Tischbein wirkt gegenüber Werner und Pesne schon nur wie eine Untermalung; schattenhafter wird die Farbe und immer häufiger werden die gleichartig getönten Flächen, immer mehr wird der Pinsel, der ein Werkzeug räumlichen Formgefühls war, zu einem Schablonenstift. Und die Menschengesichter und Arme, die erst verriethen, dass unter ihrer Haut das eigentliche warme Leben des Blutes und der Muskeln durchscheint wie eine liebliche Ahnung, sie werden mehr und mehr zu Wesen, die aus einer gleichförmigen, angemalten Porzellanmasse zu bestehen scheinen. Metallglanz, Perlmutterglanz liegt auf den Rundungen der schönsten Frauenarme, die Köpfe werden Puppenköpfe und der lebhafteste Ausdruck, den der Maler erzielt, wird mit den Ausdrucksmitteln des Panoptikums erzielt. In den Gesichtern

stehen platte, gleichtonige Farbenflächen einer Farbe, die man nie in der Natur gesehen hat, die aber «Fleischfarbe» heisst; ganze Parthien eines menschlichen Auges, die Art wie die Augendeckel einsetzen und aus dem Kopfe herauswachsen sieht man nicht; die Augenumrandungen werden zu mathematischen Curven, und kalt und glasig stehen die Erscheinungen im Rahmen. Und Diejenigen, die solcherlei Zeichnerkünste mit dem Pinsel verübten, galten auch noch als Maler; wie Viele aber gab es, die nur der blassesten Stiftzeichnerkunst fähig waren und so äusserlich beobachteten, dass sie selbst den Gemüthsausdruck ihren gezeich-

neten Gestalten immer nur mit den Mitteln einer verschämten Carricatur geben konnten. Alle Achtung vor dem grossen Namen des Cornelius! Aber seine « Erwartung des Weltgerichts» bedient sich in der That nur der Mittel einer verschämten Carricatur. Gebärden, Mienen sind nicht etwa unmittelbar charakteristisch, naiv der Natur abgelauscht wie bei einem Defregger oder v. Gebhardt oder Knaus, sie sind carricaturistisch erdacht, mühsam in der Phantasie abstrahirt aus einem Erinnerungsvermögen, das durchaus nicht die grosse Gabe der Momentphotographie des Gesehenen hat. Dieses Erinnerungsvermögen

bewahrt nur einen gewissen Typus der Bewegung und der Mimik, die zarten Reflexerscheinungen des Gemüthsausdruckes im Antlitz und an den Gliedern werden zu künstlich überlegten Charakterstellungen, die fast durchweg um einen Grad forcirt werden. Vom räumlichen Zusammenbringen der Composition als solcher ist schon hier gar keine Rede mehr; die Figuren werden wie auf einem Damenbrett in leeren mathematischen Gruppen übereinander gebaut.

Sieht man ein Bildniss wie dasjenige, welches Antoine Pesne von dem Bildhauer King gemalt hat, mit den trefflich durchmodellirten Gesichtszügen und der

darunter klar empfundenen Schädelform, so findet man erst mit neuesten englischen Bildnissen den Standpunkt wieder erreicht, den dieser Maler aus der grossen Schule der vorangegangenen italienischen und flämischen, auch spanischen Malerei noch ererbt hatte.

Wie aber einzelne Künstler auf Grund ihres malerischen Genies selbst in den schlechtesten Zeiten doch immer wieder zu den alten Gesetzen kommen, welche ja nur die Gesetze der Natur selbst und des menschlichen Auges sind, das mit Fleiss und treuer Ehrfurcht beobachtet, das sieht man gerade hier besonders deutlich, wo man Adolf Menzel's grosses Staatsbild der Krönung

Richard Rusche. Sichernde Hirsche

Wilhelm I, in Königsberg gehängt hat und ein Meister wie Julius Scholtz schon in feinsten Luftton seine Gestalten hinzustellen weiss, während alle Anderen noch blankgewichste Metallknopfgesichter mit unmöglichen Schädeln in einem Raume malen, der durch die Luftpumpe dermassen ausgepumpt ist, dass nicht nur Sauerstoff und Stickstoff, sondern der heilige, schwingende Aether selbst entsogen ist. Und wie diese Künstler, so sieht man auch Böcklin schon in einem malerischeren Verhältniss zur Natur und zu den Mitteln, in denen wir Lebewesen sind und athmen, wo so viele Andere noch im

besten Falle in der Farbe ein Colorirungsmittel sehen, mit dem man abstract hingezeichnete Menschenschemata hinterdrein allmählig ausfärbt. Nun, diese Art von Farbenanstreichen einer gegebenen Unterlage haben unterdessen die farbige Photographie und unsere lithographischen modernen Vervielfältigungsmittel bei Weitem übertroffen. Diese mechanischen Reproductionen sehen mehr, als manches lebendige Malerauge in den vierziger Jahren bis tief hinein in die sechziger Jahre dieses Jahrhunderts gesehen hat.

Wie reich, wie köstlich in der Wahl aller Mittel der Farbensprache weiss Menzel zu verfahren auf dem

Bilde der grossen Krönung in Königsberg! Wie weiss er das Impressionistische des Eindrucks vieler hundert Menschen im Hintergrund festzuhalten, wie verschwimmen sie allmählich hinten in der Luftperspektive und sind doch kenntlich durch diejenigen charakteristischen Merkmale ihrer Aureole in der Entfernung, durch die wir auch einen Menschen von Weitem zu erkennen pflegen. Die Dimension ist dieselbe grosse, wie bei A. v. Werner, aber wie sind die in der Nähe gesehenen Köpfe auf alle Werthe des Tons und der mimischen Charakterschilderung intim anzusehen trotz der grossen Dimension! Welcher Sinn für das Momentane der Bewegung, welcher Sinn für die Grenze des Momentanen und bei alledem, welch' ein historisches Kulturbild, eine Erzählung, welche zugleich die Seele der Zeit wiedergibt, wie nur jemals Gustav Freytag in seinen Bildern aus der deutschen Vergangenheit es ähnlich verstanden hat!

Nicht ohne Genugthuung darf man bei solchem historischen Rückblick auf das sehen, was nun die jüngste Zeit gebracht hat. Der moderne Ehrensaal, in dem wir in stolzer Ruhe Böcklin's «Prometheus» neben Lenbach's Wilhelm I. und Koner's Wilhelm II. sehen, wirkt schier wie ein Saal aus den Zeiten alter grosser Malkunst. Wie kostbar charakterisirt Herkomer seine englische Dame in schwarzem Kleide nicht nur durch die vollendet liebenswürdige Modellirung aller Feinheiten der Erscheinung, sondern auch durch den zart getroffenen Ton der Hautfärbung. Das Beste von den Ge-

brüdern Achenbach, von Angeli, von Gebhardt, Bockelmann, von Defregger, Meyerheim, Munkacszy, Pradilla — es wirkt in dieser vornehmen Zusammenstellung, in der durchgehenden tiefen Ruhe der Farbe in sich selbst und in der verfeinerten Beobachtung, welche hier das Menschenauge auf den Menschen thut, weit

mehr, wie ein Stück historisch gewordener Kunst, als ein grosser Theil dessen, was in einer nicht lange vorher liegenden Periode die Nachahmung der Natur und die angeschaute Schilderung der Erscheinungen versucht hat, ohne doch den vollen Fleiss der unbefangenen Beobachtung zu besitzen. —

Es ist ein grosses, reiches Bild europäischen Kunstlebens, das an unseren Augen vorübergezogen ist in grossen Umrissen. Vieles ist erreicht, grosse Meister aller Länder geben mehr und mehr das volle Bild der Erscheinungen, lernen mehr und mehr, die Erscheinungen mit dem Hauch des Lebens umgeben, der aus der wechselseitigen Bedingtheit der Ursachen und Wirkungen die Dinge umspielt und umweht und Lebensgefühl auch in uns erweckt. In jenen Uebergangszeiten der Kunst, die wir nun allmählig überwunden haben, hatte Verstand, Phantasie und Geist sich gewöhnt, meist nur eine einseitige Beziehung der angeschauten Erscheinungen auf sich selbst zu sehen und darnach die Mittel der Darstellung zu suchen. Eine höhere, vernünftige Anschauung der Welt aber weiss, wie der Schein des beseelten Daseins und die Beseelung des Lebens in der Mechanik seiner Ursachen und Wirkungen erst aus der innigsten Zusammenempfindung aller Wechselwirkungen sich ergibt, ja, wie diese reiche, unerschöpfliche Wechselwirkung alles Geschaffenen, diese wechselseitige Bedingung der Erscheinungen der uns Sterblichen sichtbare Ausdruck einer Weltseele selbst ist. Eine Kunst, welche

sich dieser beseelenden Wechselwirkung des Lebens auch in Farben und luftigen wie irdischen Materien bewusst ist, malt uns in der That aus einer reicheren Erkenntniss Gottes ein schöneres Bild von der Seele, die Alles durchwaltet und die uns dann auch im Kunstgenuss wahrhaft zu beseeligen im Stande ist.



Otto Petri. Am Meeresgrund

## DIE

## MÜNCHENER JAHRES-AUSSTELLUNG IM GLASPALAST 1896

Von

## ALFONS BERCHTOLD

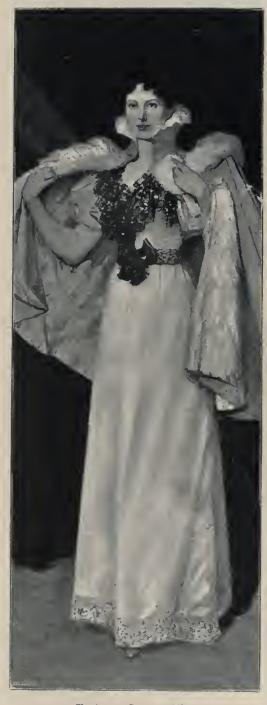

T. Austen Brown. Mina

ie günstige Wirkung der gesunden Konkurrenz, welche die Spaltung der Münchener Künstlerschaft im Gefolge hatte, hat sich nicht nur darin gezeigt, dass hüben und drüben ein lebendiger, fruchtbarer künstlerischer Wetteifer sich entwickelte, dessen Folgen wohl auch noch zu Tage treten werden, wenn vielleicht einmal aus dem Zwiespalt wieder Eintracht geworden ist; auch auf die Ausgestaltung der beiden Ausstellungen hat jene «Konkurrenz» ihren segensreichen Einfluss genommen. Im Glaspalast, wie in der Sezession bestrebt man sich - und muss man sich aus dem Gesetz der Selbsterhaltung heraus bestreben - den Besuchern möglichst viel zu bieten. Hat die letztere Künstlergesellschaft es vermöge ihrer Zusammensetzung in der Hand, das abwechslungsreichere und farbenfrischere Bild modernsten Kunstlebens vor dem Beschauer zu entrollen, so zeichnet die Ausstellung der Ersteren dafür überhaupt grössere Mannigfaltigkeit aus, durch eine Reihe prächtiger Spezialausstellungen und Kollektionen von Werken einzelner Meister wird sie ausserordentlich werthvoll und instruktiv für Kenner und Publikum.

Ganz besonders gilt das von der Ausstellung dieses Jahres. Da ist ein ganzer Saal mit Werken Menzel's, einer mit Bildern, die Hans Thoma's ganze künstlerische Entwicklung vor Augen führen, zwei Kabinets mit Bildern und Zeichnungen Moritz von Schwind's, der mit dem Aufleben des Neu-Idealismus wieder zu verdienten Ehren gekommen ist. Da ist ein Lenbach-Saal wie in jedem Jahre, eine süperbe Schwarzweiss-Ausstellung, da sind kleinere Kollektionen von Wilhelm Leibl, dem jungen und hochbegabten Landschafter Lewis Herzog, ein Saal mit Bildern der Worpsweder, ein anderer mit solchen der Düsseldorfer Sezession, Programmnummern, von denen fast jede für sich allein den Obolus werth wäre, den der Besucher für das Ganze zu entrichten hat.

Wer lernen will, der hat hier eine Ueberfülle von Gelegenheit dazu und wären's nur die drei Abtheilungen Schwind, Menzel und Thoma, die ihm solche Gelegenheit bieten.

Wie schon angedeutet, ist die Aufnahme von Werken Schwind's in eine «Jahres-Ausstellung 1896» durchaus kein Anachronismus.



Paul Hey. Herbsttag

Als natürliche Reaktion auf die Herrschaft des Realismus, der dem Herzen nichts zu empfinden und der Phantasie nichts zu rathen gab, ist die Romantik wieder lebendig geworden und die Formensprache der Kunst hat sich von den pittoresken Zufälligkeiten, an denen sich eine einseitige « Natur »-Liebe ergötzte, der Wiedergabe idealer Gestalten zugewendet. Wir in Deutschland sind zu dem allerdings auch wieder einmal auf dem Umwege über das Ausland gelangt. Zuerst haben uns die Präraphaeliten und Alles was mit ihnen zusammenhängt, beherrscht «bis zu den Tapeten an der Wand », und dann erst hat sich die Menge besonnen, dass wir einen deutschen Meister hatten, der so edel in seinem Stil und so gedankentief ist wie sie, aber ausserdem noch originell, liebenswürdig und humorvoll an der rechten Stelle. Und wie viel hat der grosse Meister, dessen Kunst nicht Richtung und Mode, sondern ureigenstes Fühlen war, unserer Zeit und unserm Volk zu geben, und wär's nur dadurch allein, dass er so grunddeutsch ist! Die Schätze der deutschen Märchen- und Sagenwelt hat er gehoben und auf sie führt er unsere Maler hin, deren Reichthum an Können in so wunderlichem Gegensatze steht zu ihrer Armuth an Einfällen; die Poesie der deutschen Landschaft, des deutschen Waldes hat er verstanden, und auch auf diesem Gebiete ist er dem, der sich erlösen lassen will, ein Erlöser aus den Wirrnissen der Farbenexperimente und der ausschliesslichen Ton-Schwärmerei. Bei ihm hat Alles feste Form und einen klaren Inhalt; Schwind's Genie, im Bilde zu erzählen, hat überhaupt kaum seines Gleichen und seine «Geschichte von den sieben Raben» wird ewig als wunderbares Meisterstück aus dieser seltenen Kunst dastehen.

Die Schwind-Ausstellung im Glaspalast umfasst zum überwiegenden Theil kleinere Arbeiten, Studien und Skizzen zu bekannten Werken des Meisters, aber sie zeigt ihn uns dafür auch so recht in seinem intimsten Schaffen, in seiner ganzen, unendlichen Liebenswürdigkeit und in Beziehung zu berühmten Zeitgenossen. Da sind Märchenbilder und lustige Bilderbogen, geistvolle Kompositionen zu Mozart's Opern, Porträts aller Art, hier sachlich, dort genrehaft aufgefasst, da gar zur Karikatur übertrieben, historische Szenen, Studien, Illustratives u. s. w. Besonders viele von diesen Tafeln und Blättern gelten der Musik, eine Anzahl besteht aus Skizzen zu den berühmten Dekorationsbildern Schwind's im Wiener Opernhause. Aus des Künstlers eigenem Leben finden wir allerlei Episoden festgehalten, u. A. die, wie er als junger Maler mit Peter von Cornelius in der Campagna weilt, die Grossartigkeit römischer Landschaft bewundernd und die Erquicklichkeit römischen Weins nicht vergessend. Wer an der Hand eines kundigen Führers — der freilich schon ziemlich weisses Haar haben müsste — an diesen Tafeln vorbeiwandelte, vor dem rollte sich ein gutes Stück von Moritz von Schwind's Leben auf; dann gar, wenn er die prächtigen Werke Schwind's dazu nähme, die drüben in der Briennerstrasse in einem Hause aufgestapelt sind, dessen Hausherr seines Zeichens ein deutscher Kaiser ist und früher ein deutscher Dichter war, Graf Adolf von Schack,

Wie ganz anders ist nun der andere, hier «kollektiv»

vertretene Romantiker, Hans Thomal Ganz anders -

und doch wächst seine Kunst auf dem gleichen Stamme wie die Schwind's aus dem Boden der Heimath. Ueber siebzig Nummern der Ausstellung tragen sein Monogramm, darunter siebenundzwanzig Oelbilder, die einen ganzen Saal füllen, aus allen Epochen seines Schaffens stammen und ein merkwürdig klares Bild seiner Entwicklung geben. Als Zweiundzwanzigjähriger (1861) hat er das erste Bild gemalt, das da mit ausgestellt ist, in diesem Jahre das letzte und nahezu von Ersterem bis zum Letzteren lässt sich die Genesis seiner heute bewunderten Eigenart verfolgen. Ist er doch von Anfang an « sich selbst getreu » gewesen, wie Keiner, treu in seiner Herbheit wie seiner Süsse, treu in seinem innigen tiefen Erfassen der Seele heimathlicher Landschaft, treu auch in seiner, oft merkwürdig ungelenken Weise, Menschen darzustellen. Hin und wieder sieht man in einem der Bilder wohl den Einfluss einer Zeitströmung - so in der 1871 gemalten « Stube mit zwei Personen » den Einfluss der Mode werdenden « Aufhellung der Palette » - aber immer kehrt er

wieder zu sich selbst zurück und immer ist er dann am grössten und besten, wo er ganz er selbst ist, in seinen Landschaften. Der « Frühlingsabend » (gemalt 1872) ist eines der herrlichsten Landschaftsgedichte, die Thoma geschaffen, desgleichen der «Vergissmeinnichtbach » mit dem charmanten, zum Ganzen gestimmten Rahmen (1895), das ebenfalls 1895 entstandene grosse Bild « Pappeln und Schilf » u. s. w. Das Figürliche, das Thoma malt, reicht an den künstlerischen Werth seiner Landschaft auch nicht annähernd hinan, was freilich nicht sagen soll, dass sich nicht auch darunter oft Köstliches fände. Und Seele hat Alles! Am schwächsten freilich ist immer der Akt behandelt, und obwohl Hans Thoma in seinen der « Volkskunst » bestimmten Steindrucken einen

Zweig der Griffelkunst mit Meisterschaft übt, ein Zeichner ist er nicht. Darum war auch die Idee, ein Kabinet mit Handzeichnungen zu füllen, nicht gar so besonders glücklich. Es ist kaum ein Blatt in diesem Raum zu schen, das über die trockene Sachlichkeit einer « Notiz » hinausgehend, jene Unmittelbarkeit der Freude an der Natur verriethe, die sonst so oft schönen Handzeichnungen, ja ihnen mehr als allem Anderen eigen ist. Der Fleiss, mit dem z. B. da ein Tirolerhut bis in's Kleinste nachgezeichnet ist, sieht fast nach bekämpftem Widerwillen aus und manches Andere wie eine Klage darüber, dass der Maler eben zeichnen muss, dass es nicht anders geht. Als Beiträge zur Psychologie der Kunst Hans Thoma's haben diese nüchternen Handzeichnungen so freilich auch ihren Werth.



Albert Schröder. Damenbildniss

Anders ist es mit dem zeichnerischen Theil der Kollektivausstellung Sr. Excellenz des Herrn Dr. Adolf Menzel in Berlin. Die zahlreichen hier ausgestellten Bleistiftzeichnungen wie die Aquarell- und Oelskizzen zeigen diesen enormen Könner gerade von seiner stärksten Seite. Hier ist dem Unbedeutendsten liebevolle Sorgfalt gewidmet, hier gibt es kein Nebending, keine gleichgiltige Parthie in der ganzen Szene. Mit welcher diplonatischen Genauigkeit Menzel vorgeht, das lehren z. B. so recht seine Detailskizzen zu Uniformen und in noch höherem Grade seine Porträtstudien zur «Krönung Kaiser Wilhelm's I.», Bildnisse, die das Wesen der Dargestellten so scharf erfassen, dass oft ein gut Theil Humor und Satire dahinter zu stecken scheint, herrliche

Menschenschilderungen durchweg. Welche Summe künstlerischer Kraft ist in diesen thalergrossen Köpfen hochadeliger preussischer Excellenzen konzentrirt und die zeichnerische Erfahrung und Fertigkeit eines ganzen langen Menschenlebens dazu! Mit bewundernswerther Naturtreue sind zahlreiche kleine Naturstudien nach Thieren, wohl im Berliner Thiergarten gefertigt, Landschaftliches u. s. w.!

Von Menzel's Hauptwerken (aus dem Besitze der k. Nationalgalerie in Berlin) sind nur zwei Bilder da, aber zwei sehr gut gewählte: das «Eisenwalzwerk» und die «Abreise König Wilhelm's zur Armee am 30. Juli 1870» — sein gewaltigstes und vielleicht sein virtuosestes Werk. Packt uns das eine mit unmittelbarer Macht, so dass uns schier

der Athem versagt angesichts dieser «Apotheose der Arbeit», in der Menzel Alles angesammelt zu haben scheint, was er an Temperament auszugeben hatte, so weist uns das Andere dafür seine Grösse im Kleinen, sein beispielloses Geschick in Allem was zum Handwerk gehört, Technik, Zeichnen, Komposition, Luftperspektive u. s. w. u. s. f. Von den zahllosen Figuren auf diesem Bilde ist jede ein lebendiger Mensch, eine Individualität, nicht blos eine Statistenfigur ohne Note und Namen. Die Skizzen zu vielen bekannten grösseren Werken, wie «Tafelrunde» und «Flötenkonzert in Sanssouci» und anderen Bildern aus dem Leben des grossen Friedrich sind der reichhaltigen Kollektion einverleibt, dazu viele Lithographien und andere Kunstdrucke, grössere Studienköpfe, kurz Proben jeder künstlerischen Disziplin, die Menzel getrieben hat - und er hat alle getrieben auf dem Gebiete der Malerei.

Wie die Kollektivausstellung des Altmeisters der deutschen Malerei, so zeigt uns auch die Franz von Lenbach's, die den bekannten Seitenlichtraum an der Nordfront des Glaspalastes ausfüllt, ihren Autor von keiner neuen, dafür aber von seiner besten Seite, und sie bietet uns, in gewohnter Weise, wieder ein auserlesenes Kabinet zeitgenössischer Berühmtheiten. Da sind die charakteristischen Dichterköpfe Paul Heyse's



Ludwig Noster. Stütze der Hausfrau

und Hermann Lingg's, Hermann Levi's geistvolle Züge, Max von Pettenkofer's markiges Gesicht, zwei Selbstbildnisse des Malers, ein Döllingerporträt, das man wohl schon gesehen haben mag, ein Konterfei des Reichskanzlers Fürsten Hohenlohe und zwei des Altreichskanzlers Fürsten Bismarck. Das eine davon, eins der besten, die Lenbach bis dato geschaffen, zeigt uns den Reichskanzler sitzend in einen bequemen Stuhl zurückgelehnt, ein wenig gealtert, ein wenig leidend und sehr ernst. Das andere, für das Reichskanzlerpalais in Berlin bestimmt, schildert den greisen Recken in ganzer Figur, in Uniform und stehend. Besonders schön und lebendig, namentlich auch in der Farbe, ist der Kopf gemalt. Als first rate darf ein skizzenhaftes Bildniss Arnold von Böcklin's bezeichnet werden, à la prima auf den hellen Malgrund gesetzt, voll Kraft und Leben und physiognomisch interessant. Man glaubt es gerne, dass hinter diesen Zügen ein gewaltiger Mensch steckt, der um Haupteshöhe aufragt über die Köpfe seiner Zeitgenossen.

Eine kleinere Sammlung, durchweg aus dem Besitze des Herrn Ernst Seeger in Berlin, umfasst Werke Wilhelm Leibl's in Aibling, Skizzen und Studien. Eine grössere, schon ziemlich weit gediehene Skizze «Tischgesellschaft» ist von jenem süperben Emailglanz der Farbe, der Leibl's beste Werke so reizvoll macht, von tiefem, weichem



Kunz-Meyer pinx.

Copyright 1896 by Franz Hanfstaengl.





Huge Burgel pinx.



Ton, kurz in Allem von den höchsten malerischen Qualitäten. Ueber Allem aber stehen die beiden Studien «Hände mit Buch» und «Hände mit Gewehr». Es ist nicht zu sagen, was Alles in diesen Händen liegt; jedenfalls bedarf es gar keiner aussergewöhnlichen Phantasie, um sich die zu den Händen gehörigen Menschen ganz zu konstruiren mit Alter und Charakter und Allem was dazu gehört. Ein Paar Studienköpfe und Entwürfe sind nicht minder von hohem Werth, nur ein Herren-

Bildniss steht nicht auf Leibl's wahrer Höhe, es ist konventionell und könnte eben so gut mit irgend einem anderen Namen signirt sein.

Die den Leibl'schen Bildern gegenüber liegende Saalwand decken grosse Arbeiten des Landschafters Lewis Edw. Herzog, cines Deutschamerikaners, der früher mit den Düsseldorfernausstellte und vor etlichen Jahren im Glaspalaste die erste Medaille und die Ehre eines Staats-Ankaufcs errang. Herzog ist wacker vorwärts gekommen bewusst und freudig im Schaffen. Von der Mehrzahl seiner Kollegen von der Landschaft unterscheidet er sich auch dadurch, dass er das Figürliche trefflich beherrscht, wie seine «Auswanderer» bestätigen. «Vom Eise zerschellt», «Wetterdräuen» sind Kunstwerke, deren Wucht und Bedeutung nur der Neid anzweifeln könnte.

Ueber die Worpsweder wird eine andere Feder berichten; so bleibe es denn an dieser Stelle unerörtert, ob ihre, jedenfalls sehr sehenswerthe Sammelausstell-

ung, welcher im Münchener Glaspalaste die Auszeichnung eines eigenen Saales widerfuhr, hält, was das glänzende Debüt der wackern Worpsweder Künstler im Vorjahre erschuf. Jedenfalls lässt die Sammlung in diesem Jahre den aufrichtigenFreund junger Kunst an die grosse Gefahr denken, die auch dem reinsten Talent aus frühen, starken Erfolgen erwächst. Wer nur ein Dezennium das Erscheinen und Vergehen künstlerivon schen Talenten beobachtet hat,



Ilenrik Nordenberg. Aus vergangener Zeit

auf seinem Wege, sein kecker, breiter Strich hat an Festigkeit gewonnen, nicht minder seine Kunst, Stimmungen auszudrücken, an Vertiefung. Vielleicht ist er, wie so ziemlich jeder jüngere Kraftmensch, noch nicht ganz frei von dem Bestreben, seine Kraft recht deutlich zu zeigen, vielleicht darf Einiges an ihm noch ernster, stiller und einfacher werden; aber sicher ist es, dass er ein starkes Talent ist, weitab von allem Trivialen, ziel-

wer sah, wie Versprechen und Halten hier so himmelweit auseinander, so sehr aller menschlichen Voraussicht entrückt sind, für den ist es immer ein bedenkliches Kennzeichen, wenn der erste Erfolg leichtere und leichtherzigere Produktion im Gefolge hat. Hunderte von den «alten Onkels», auf die ein zukunftssicherer junger Maler mit mitleidiger Verachtung niedersieht, sind einmal «in Meteorenschöne» am Kunsthimmel aufgestiegen, haben geglänzt, sind verblasst und in's Dunkel zurückgetaucht, aus dem ihr Gedächtniss nur einmal ein Zeitungsartikelchen zum siebzigsten Geburtstag oder ein kurzer Nekrolog wieder an's Licht ruft. Und immer war es der Fluch eines allzuleichten Sieges, der solch einen Mann aus einem aufstrebenden Talent zum — Kunstmaler machte.

Die Düsseldorfer Sezessionisten sind wiederum in achtunggebietender Qualität vertreten, besondere Schlager enthält ihre Sammlung wohl nicht, ausser Olof Jernberg's prachtvoller «Feldparthie im Juni», die in München lebende jüngere Künstler zu Autoren haben: Georg Waltenberger's «Ende der Welt» und Albin Egger-Lienz, «Ave Maria nach der Schlacht am Berge Isel 1809». Heute ist die Zeit des Geschmackes für Riesenleinwände zu sehr vorüber, als dass Waltenberger's figuren- und gedankenreiche Komposition den Erfolg fände, den sie als Werk und Wille verdient. Jedenfalls ist das gewaltige Gestaltengewirre mit einem achtunggebietenden Können behandelt, mit starker Phantasie erfunden und man darf mit froher Zuversicht dem entgegensehen, was der Künstler leisten wird, wenn er



Gilbert von Canal. Westfälische Mühle

unter sämmtlichen zur Zeit in München ausgestellten Landschaften getrost in den Wettbewerb um einen der drei ersten Plätze treten kann, so farbenfreudig, frisch und kraftvoll ist sie gemalt. Rocholl, Willy Spatz, die beiden Kampf, Georg Oeder, L. Munthe †, G. Macco, H. Liesegang, L. Keller, Gerhard Janssen, A. Henke, E. Dücker, F. Brütt und noch etliche andere Düsseldorfer sind in gewohnter Weise trefflich vertreten.

Unter den bedeutungsvolleren Einzelerscheinungen fallen zunächst zwei Riesenbilder in's Auge, die zwei

seine Kraft einmal auf eine näher liegende und einfachere Aufgabe konzentrirt, als sie dies Dreiflügelbild und der umfangreichste Vorwurf unseres ganzen menschlichen Ideenkreises bilden. Einfach, ergreifend, ernst, ohnc allen Prunk und alles Pathos der Historienmalerei älterer Schule hat Egger-Lienz seine betenden Befreiungskämpfer dargestellt, die da in kühler, feuchter Abenddämmerung auf's Knie gesunken sind, ihrem Herrgott nach heisser Tagesarbeit zu danken. Echte, kernige Tiroler Typen finden wir da beisammen, Gestalten, die gesehen sind und nicht erfunden, die uns an ihr schlichtes Helden-

thum glauben lassen. Vielleicht ist es auch ein Vorzug des Bildes, der es uns menschlich näher rückt, dass kein vordringliches Aufgebot historischer Porträts dabei mitspielt. Die Aufnahme jener bis zum Ueberdruss gekannten Typen in das Bild hätte dieses nur konventioneller und gleichgültiger erscheinen lassen.

Durchwandeln wir in flüchtigem Rundgang die übrigen Säle des Glas-Palastes — eine nur einigermassen eingehende Würdigung der zwölfhundert Nummern dieser Ausstellung gestattet der beschränkte Raum nicht —, so macht uns zunächst noch manche ausgezeich-



Ludwig Munthe. Mondschein am Waldbach

nete Arbeit von Münchener Malern Freude. Da ist Lcop. Schmutzler's vielbewundertes Bravourstück «Italienische Schauspieler des 18. Jahrhunderts» zu nennen und zu rühmen. Drei lebensgrosse Kniestücke in meisterlich behandeltem Lampenlicht, Alles voll Humor und Leben, die pikanten Frauenköpschen reizend. Fritz Erler, dessen grosses Bild «Lotos» in Bezug auf Zeichnung der Figuren vielleicht noch einigen Wünschen Raum lässt, zeigt in seinem «Hagen und die Königskinder», einem Bild von kühnster Farbenpracht und geschmackvoller Erfindung, wesentlich höheres Können, reifere Anschauung und eine rein und selbständig entwickelte, zielbewusste Künstlernatur. Als vielseitigen und geistig lebendigen Zeichner lassen ihn seine kunstgewerblichen Entwürfe, seine Bucheinbände, Ex libris u. s. w. erscheinen, was er aber als Maler kann, das beweist am klarsten ein Männerbildniss, so kräftig, sattfarbig, breit und einfach gemalt, wie kaum ein zweites in der deutschen Abtheilung des Glaspalastes. Zu den interessantesten Bildnissen gehört auch Schwill's «Häusser als Rudolf von Habsburg » in «König Ottokar's Glück und Ende », charmant und überraschend durch die im grossen Format entwickelte flotte, schneidige Behandlung ist Franz Simm's

« Bildniss meiner Tochter », welches ein hübsches und frisches Jungfräulein als flotte Radfahrerin darstellt. In « Fatale Situation » ist Simm wiederum Virtuose der Feinmalerei, in jenem Bildniss aber ist er Künstler von Rang ohne Rücksicht auf Angebot und Nachfrage.

An der Spitze der heuer in München ausgestellten Bildnisse stehen neben den Werken Lenbach's und vereinzelten Bildern einiger Anderer die Frauenporträts von T. Austen Brown in London. Schon in rein technischer Beziehung sind diese in verblüffend einfacher und kraftvoller

Mache auf die Leinwand gebrachten Bildnisse, wie «Mademoiselle Plume Rouge», «Mina» u. s. w. bewundernswerth, namentlich aber um der eminenten Lebenswahrheit der Köpfe willen. England hat seit Gainsborough und Reynold's seine Tradition für das Frauenporträt und es steht heute noch auf diesem Gebiete allen anderen Kulturländern voran.

Als ein Frauenbildniss von ganz ungewöhnlicher Schönheit der Ausführung darf man übrigens das bezeichnen, welches Hanns Fechner (Berlin) eine Medaille eintrug. Der schöne, ausdrucksvolle Kopf der Dame ist mit wunderbarer Feinheit gezeichnet und malerisch durchgearbeitet, das Ganze tadellos, anmuthig und gut gemalt bis zur letzten Nebensache. Auch Alois Erdtelt errang für ein Bildniss, das eines Herrn, die gleiche Auszeichnung. Kräftig in Farbe und Zeichnung, von sympathischer Noblesse der Auffassung, wie es ist, bezeichnet dieses Porträt sicher einen Höhepunkt im Schaffen des Künstlers, dessen Können längst als bedeutendes anerkannt wurde. Albert Schröder bringt das mit grosser Sorgfalt und Korrektheit ausgeführte, halblebensgrosse, sehr lebendige Porträt einer Dame in Interieur, R. Schuster-Woldan einen originell erfassten, schönen Frauenkopf, F. A. von Kaulbach das Bildniss einer jungen Dame von liebenswürdigem Ausdruck und ein Bildniss Pettenkofer's, das ihn noch mehr auf der Höhe seiner Kunst zeigt, Curt Rüger ein paar vortreffliche und auch durch ihre farbige, tonige Behandlung als Malerei höchst beachtenswerthe Frauen-

Bildnissen bedeutender Menschen; selbst die erloschenen Augen Friedrich Nietzsche's fesseln den Blick des Vorübergehenden und zwingen ihn zu der Klage Ophelia's: «O welch' ein edler Geist ist hier zerstört!»

Im figürlichen Genre fallen dieses Mal auch wieder einige neue Erscheinungen auf. In erster Linie zählt



John Collier, Touchstone and Audry

bildnisse. Durch Ausführung und Gegenstand interessiren zwei Porträts von Curt Stoeving in Berlin: eines, das den Meister Max Klinger an einer Kupferplatte arbeitend und eines, das den unglücklichen Philosophen Friedrich Nietzsche in einem Garten sitzend darstellt. Trotz aller Schlichtheit der Ausführung haben diese beiden Werke unverkennbar den Charakter von

zu diesen Wilhelm Müller-Schönfeld in Florenz, der etwa zehn Arbeiten idealphantastischer Richtung ausstellt, meist weibliche Akte in landschaftlicher Umgebung, Gestalten, denen ein feiner keuscher Reiz nicht abzusprechen ist. Dazu sind sie trefflich gezeichnet. Freilich fehlt es den achtbaren Arbeiten ein wenig an Temperament. Karl Hartmann, der in den letzten



P, P. Messerschmitt pans.

Blücher's Unfall bei Ligny am 16. Juni 1815.



Jahren manche Entwicklungsphase absolvirt hat, zeigt sich heuer ganz als Koloristen und zwar als Farbenkünstler von Rang. Sein «Adam und Eva», ein nacktes junges Menschenpaar inmitten blühender Rhododendren, wurde für die k. Pinakothek erworben, sein Erntebild erinnert mit seinen heissen, leuchtenden Farben und der kräftigen Plastik seiner Figuren an die besten französischen und englischen Werke dieses Genres, die wir hier gesehen haben. Auch das grosse Bild «Pietà» übt fesselnde Wirkung; freilich scheinen uns die starken Farbengegensätze dieses Himmels mehr gewusst oder gewollt, als empfunden, das Werk neigt überhaupt mehr jenem dok-

trinären Kolorismus zu, den unsere schnelllebige Zeit eigentlich auch schon wieder in der Hauptsache überwunden hat. Louis Corinth's «Geburt der Venus» ist von einer gewissen Nüchternheit, um nicht zu sagen Steifheit der Bewegung und Trockenheit der Farbe nicht frei; die Stärke dieses Talentes zeigt sich in anderen Aufgaben besser, als in der, eine Apotheose nackter Frauenschönheit zu malen. Reizvoller ist das liebenswürdige Frühlingsbild Corinth's mit den originell angeordneten, zierlichen Mädchenfiguren. Kunz Meyer brachte ein grosses Bild «Sehnsucht », eine halbenthüllte Frauengestalt am Meeresufer mit einen lautespielenden Eros darstellend. Das Bild erinnert wenig an die früheren Arbeiten des gleichen Künstlers und macht uns eher an die gleichartigen Bilder des verstorbenen Malers Kray denken.

Hugo Vogel ist wiederum durch zwei grössere Kirchenbilder vertreten, Arbeiten von wenig aufregendem Charakter, aber vorzüglicher Mache. Hans Bohrdt hat für seine Todesfahrt des Wikingers — die Leiche des Seehelden wird auf seinem Schiffe verbrannt — das Format ein wenig anspruchsvoll gewählt; die Darstellung füllt den gewaltigen Rahmen nicht aus. In gleicher Weise leiden die «Gestörten Träume» von Guillery (München) an der Uebertriebenheit des Formates trotz sehr anerkennenswerther malerischer Qualitäten. Intim und liebenswürdig ist dafür wieder Noster's niedliche



Bernhard Winter. Altoldenburgische Webestube

holländische Szene «Stütze der Hausfrau»; B. Winter's « Altoldenburgische Webestube » und «Bei der Kartenschlägerin» sind mit unendlicher Liebe und Sorgfalt ausgeführte Genrebilder. Karl Seiler zeigt wieder einmal in zwei Bildchen «Nach Tisch» und «Bibliothek», dass man in der Kleinmalerei bis zur Grenze des Möglichen gehen und doch von Kleinlichkeit himmelweit entfernt sein kann; das Gleiche kann man von Harburger's «Ein schwieriger Fall» sagen. In anderer, als der gewohnten Weise präsentirt sich in diesem Jahre Meister Wilhelm Diez mit seinem, anscheinend in Tempera gemalten Bilde «aus der Raubritterzeit»; eine figurenreiche Gruppe köstlicher Typen ist hier in das Gemäuer einer malerischen alten Raubritterburg hinein komponirt. Das Ganze ist mehr auf dekorative Wirkung gearbeitet, als es der Künstler sonst anstrebt,

Im gleichen Raume hängt eines der besten Bilder der ganzen Ausstellung, Pierre Jacques Dierckx' «Kinderasyl» — unbeschreiblich wahr und herzergreifend in dieser Wahrheit. Franz von Defregger war heuer nicht in der Gebelaune, wie im Vorjahre; der weibliche Studienkopf, den er ausstellt, vertritt seinen grossen Namen nicht gerade glänzend. Franz Roubaud, Josef von Brandt sind durch wildbewegte Schlachtenbilder vertreten, die gut, wie immer, ihre «Verfasser» nicht von einer neuen Seite zeigen. Heinrich Breling entpuppt sich in einem trefflich komponirten, temperament-

vollen Gefechtsbild aus dem letzten Kriege als vorzüglichen Schlachtenmaler. Strathmann hat mit seiner «Madonna» ein Dekorationsstück von grossem Farbenreiz geschaffen, aber seine Darstellung ist extravagant bis zum Schrullenhaften und lässt immer den geborenen Karikaturenzeichner erkennen. Man glaubt an seinen Ernst in solchen Dingen so wenig, als man an den Ernst einer Arbeit wie «Die Blumen des Bösen» von Th. Th. Heine glauben kann. Unsere Zeit hat viel Verständniss für das Symbol — aber überhaupt verstehbar muss es sein, und dieses aus den Schnörkeln einer barocken Ballustrade herauswachsende Kuhhorn, aus dem Orchideen spriessen, ist schlechterdings sinnlos. —

- Recht viel tüchtige Arbeiten weist die Landschaft auf - wir können hier freilich nur einige Namen aufzählen: Eugen Bracht hat wieder ein paar Haidebilder von ernster, schöner Stimmung geschickt, Gilbert von Canal einen «Wildbach» und eine «Westfälische Mühle», Bilder, in denen er sich als verständnissvollen Schüler der alten, grossen niederländischen Meister der Landschaft erweist, Nik. Jak. Helm erfreut durch einen frischfarbigen «Canal im Elsass», Fritz Baer durch eine kühn und breit hingesetzte «Föhnstimmung im Herbst», Hugo Bürgel, Karl Palmié, Karl Küstner, Tina Blau, Willy Hamacher, J. von Gietl, Leopold Schönchen, G. Schönleber, Hans Völcker, Wopfner, Zoff, Compton u. A. sind mit Auszeichnung zu nennen. Wunderbar intime Landschaften, im Geiste, aber nicht in der Nachahmung Hans Thoma's geschaffen, stellt Emil Lugo aus, ein Künstler, dessen liebenswürdige, echt deutsche Kunst heuer auch zum ersten Male durch einen Staatsankauf « offizielle Würdigung » fand.

Die Engländer und Schotten haben wieder eine ausgezeichnete Kollektivausstellung zusammengebracht, in der die besten Namen, wie A. Hacker, Walter Crane, Alma Tadema, R. Fowler, Solomon S. Solomon, East, Furse, Tuke u. A. durch charakteristische und werthvolle Beiträge repräsentirt sind. Von Stott of Oldham finden wir ausser dem hier schon bekannten «Märchenwald» ein anderes poesie- und phantasievolles Werk «Des Rosengeistes Erwachen», von Hunt ein Thierstück «Viehdiebe», das eine Heerde grotesken schottischen Hochlandviehes mit realistischer Treue schildert, von John Collier eine Szene aus Shakespeare's «Wie es Euch gefällt» mit Audry und dem Narren.

Einen edel gebildeten Frauenakt sehen wir in Joy's «Danaiden», Ralph Todd zeigt uns in seiner «Rückkehr des verlorenen Sohnes» — ein herabgekommener Bursche kehrt nach Hause zurück und findet den Vater im Sarge, vor dem er schluchzend zusammenbricht — die englische Genremalerei auf ihrer vollsten Höhe. Dazu kommt noch eine Reihe anderer ausgezeichneter Bildnisse, Landschaften u. s. w. Es ist in dieser englischen Abtheilung des Glaspalastes vielleicht nicht Alles neu, aber fast Alles gut, von jener unantastbaren, man möchte fast sagen «soliden» Güte, welche ein Charakteristikum englischer Kunst immer war und noch ist.

Auch an Plastik bietet die Jahresausstellung im Glaspalaste nicht wenig, doch sind die plastischen Werke so sehr über den ganzen Ausstellungsraum verstreut, dass man sich ein geschlossenes Bild vom Werthe dieser Abtheilung schwer machen kann. Zwei der allerbedeutendsten Arbeiten begrüssen den Besucher gleich beim Eintritt: Rudolf Maison's prächtige Herolde. Die beiden Reiter sind bekanntlich für den Reichstagsbau gearbeitet, den sie in doppelter Grösse, in Kupfer getrieben, schmücken. - Maison hat seine beiden Modelle in bekannter verblüffend geschickter Art polychromirt und damit bewiesen, dass auch der alte Satz, bei der Färbung der Plastik dürfe man nie die Wirklichkeit ganz erreichen wollen, nicht für Jeden gilt. Diese Gruppen sind realistisch bis in's Kleinste und sind durchaus plastisch, ja monumental geblieben. Man darf eben in der Kunst Alles - nur auf das Können kommt es an und das bestimmt die Grenze. Vom gleichen Künstler sehen wir die geniale, flott bewegte Maquette zu einem Friedensdenkmal und einen von einem Leoparden überfallenen Neger, in welchem der Künstler auf anderem Gebiete, nämlich in Bezug auf Bewegung, versucht zu haben scheint, wie weit der Bildhauer gehen kann. Als Meister des Akts erweist sich Maison auch hier wieder. Josef Wind brachte einige schöne Arbeiten, darunter eine «Bacchantin» in stilisirter Polychromie, Wünsche eine schöne Brunnengruppe «Seeadler», Emil Fuchs (Rom) eine grosse Marmorgruppe mit Sockelreliefs «Mutterliebe». Technisch ist die letztere Arbeit ja ganz virtuos gearbeitet, der Gegenstand ist aber so gesucht und unerquicklich, dass man an dem fleissig gemachten Werke keine rechte Freude haben kann. Fabelhaft geschickt ausgeführt bis in alle Details der Stickereien, Blumen u.s. w. ist auch Cifariello's Marmorstatuette « Camelien

dame». Den edelsten und reinsten plastischen Werken der Ausstellung ist des Engländers Edward Onslow Ford «Echo» beizuzählen, die unverhüllte Figur eines sehr jungen Mädchens, dessen knospende, unberührte Formen mit einer Keuschheit wiedergegeben sind, die fast rührend wirkt. Den gleichen Gegenstand behandelt der geniale Belgier Paul Maurice Du Bois in einem herrlichen Broncerelief. Mit trefflichen Arbeiten haben die Ausstellung ferner noch die Münchener Bildhauer Waderé, Bernauer, Gamp, Jordan, F. v. Miller u. A. beschickt.

Wollte man die Schwarzweiss-Abtheilung nach Verdienst behandeln, so müsste man thatsächlich so viele Namen nennen, als dort Blätter ausgestellt sind. Es ist hocherfreulich, zu sehen, welchen Aufschwung alle Zweige der Griffelkunst, namentlich auch Radirung und Lithographie in den letzten Jahren bei uns erfahren haben. «Zeichner» im höheren Sinne hatten wir vor einem Dezennium noch fast gar nicht in Deutschland und heute können wir uns, auch was solche angeht, getrost mit anderen Nationen messen.



Josef Wind, Bachantin

## Eine Russische Künstler-Unterhaltung\*)

Nach Kasanowskij von Wilhelm Henckel

Namensfestes einige Collegen eingeladen. Nach dem Mittagsmahl gingen die Gäste in des Hauswirths Atelier, wo es geräumiger war und man sich behaglicher fühlte. Hier begann nun eine Unterhaltung über die bildenden Künste.

Der Genremaler Dubinin sprach über seinen speciellen Collegen Wladimir Makowskij und dessen hervorragende Stellung in der russischen Malerei der Gegenwart.

«Wer von uns kann sich wohl einer so feinen Beobachtungsgabe, einer so vollendeten Kraft der Charakterisirung, eines so soliden Verstandes, einer so köstlichen Unbefangenheit und eines so gänzlichen Mangels an Uebertreibung rühmen! Er malt das Leben ohne es zu verschönern, einfach und schlicht, und schuf eine Reihe von Bildern, die nur ein ganz bedeutendes Talent schaffen konnte.» —

«Die meisten von uns beugen sich vor diesem hochbegabten Repräsentanten unserer heimischen, realistischen Kunst, obschon die gegenwärtige Strömung sich nach einer anderen Richtung wendet, wo Poesie und Stimmung vorherrschen», — entgegnete Petrunin.

<sup>\*)</sup> Obwohl uns die russische bildende Kunst im Allgemeinen ferner steht, als die Kunst anderer Länder, glauben wir dennoch, dass diese russische Künstlerunterhaltung schon deshalb auf Beachtung Anspruch erheben darf, weil sie nicht nur speciell russische Verhältnisse, sondern auch allgemein-künstlerische Fragen in fesselnder Weise behandelt. Um aber auch den russischen Theil dieses interessanten Gesprächs für den deutschen Leser verständlicher zu machen, fügen wir den Namen der hier erwähnten, bei uns weniger bekannten russischen Künstler einige erläuternde Worte bei.

Makówskij, Wladimir (geb. 1846), — nicht mit seinem, im Auslande bekannteren Bruder Konstantin zu verwechseln — ist gegenwärtig der beliebteste und geschätzteste Genremaler Russlands. Er malt hauptsächlich Familienscenen, charakteristische Züge aus dem russischen Dorfleben, humoristische und komische Episoden aus dem Alltagsleben. Der Ausdruck seiner Gestalten und seine Composition sind unübertrefflich; er ist ein Tendenzmaler par excellence.

I wánow, Alexander (1806—1858), der berühmteste unter allen Malern Russlands, verdankt seinen Ruhm fast ausschliesslich einem einzigen Bilde, dem er den grössten Theil seines Lebens gewidmet hatte. «Der Messias erscheint dem Volke» ist die kostbarste Perle der russischen bildenden Kunst. Nach dem Tode des Künstlers wurde dieses Colossalgemälde vom Kaiser Alexander II. angekauft und dem Moskauer Museum geschenkt.

Wassnezów, Victor (geb. 1848), machte sich zuerst durch Volksscenen und Sujets aus der russischen Sagenwelt einen geachteten Namen. Er ist ein höchst talentvoller Zeichner und seine Compositionen sind phantasievoll und originell. Seit längerer Zeit wandte er sich zur religiösen Malerei und leistete hierin sehr Hervorragendes, so dass er jetzt unter den lebenden russischen Künstlern als der Bedeutendste gilt.

Rjépin, Ilja (geb. 1844). Ueber diesen Künstler ist bereits im Jahrgang 1891, Lieferung IX pag. 67 dieser Zeitschrift, ausführlich berichtet. Er gehört zu den Koryphäen der heutigen russischen Malerwelt und steht an der Spitze der russischen Realisten.

Kramskoj, Iwan (1837—1887). Ein äusserst talentvoller und vielseitiger Künstler, der auf die jüngere Generation einen unverkennbaren, grossen Einfluss ausübte. Ausser vorzüglichen Portraits lieferte er eine Reihe von höchst bedeutenden und von Kennern geschätzten Bildern, wie: «Eine Mainacht» (Waldnymphen), «Die Schnepfenjagd» und viele andere. Grosses Außehen erregte sein «Christus in der Wüste» und man hegte die Erwartung, dass er sich mit dem von ihm begonnenen, leider aber unvollendet gebliebenen Bilde «Christus vor Pilatus» dem berühmten Iwanow ebenbürtig an die Seite stellen werde.

Gay, Nicolaus (1831–1894). Ein hervorragender Künstler, dessen Name mit der Geschichte der russischen Kunst eng verknüpft ist. Sein Bestreben war, die Kunst zu einer Ausdrucksform sittlicher und religiöser Motive zu erheben, und in dieser Beziehung ist er einer der ersten unter Denen, die durch Originalität und Ideenreichthum als Pioniere der russischen Kunst hervorgehoben zu werden verdienen. Sein vollendetstes Bild ist das «Abendmahl», das sich durch realistische Behandlung vortheilhast auszeichnet. Einige seiner Historienbilder gehören zu den bedeutendsten russischen Kunstwerken und seine Portraits berühmter russischer Männer sichern ihm einen Ehrenplatz unter den besten Bildnissmalern der Neuzeit. Man kann ihn als den Denker unter den Malern bezeichnen. Der vorzügliche russische Kunstkritiker W. W. Stassow widmete ihm im «Nordischen Boten» eine aussührliche und im höchsten Grade anerkennende Studie.

Brüllów, Karl (1799-1852), dessen «Untergang von Pompeji» eines der berühmtesten Bilder der russischen Kunst ist, und der sich auch durch eine «Kreuzigung Christi» und andere Bilder religiösen Inhalts als einer der hedeutendsten Repräsentanten der russischen kirchlichen Kunst bekannt machte, gehört zu den Koryphäen einer vergangenen Zeit und jetzt missachteten Kunstrichtung. In der russischen Kunstgeschichte der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts nimmt er neben Alexander Iwánow den hervorragendsten Platz ein. W. H.

«Du meinst also, die Zeit der gesunden und wahrhaft nationalen Kunst nähere sich ihrem Ende und der Blödsinn, die Lüge, der Flitterkram, die Romantik, der Pathos und der Dünkel treten wieder ihre Herrschaft an? Fort mit dem Naturalismus, fort mit der Lebenswahrheit, es lebe das sentimentale Märchen aus dem Feenreich! Sollten wir wirklich schon dahin gekommen sein?»

« Ich glaube die von Dir so geschmähten Idealisten werden noch manches herrliche Kunstwerk schaffen» entgegnete Malinkin erregt. Er gehörte zu den Schönheitsmalern. - «Auch jetzt ist schon Manches vorhanden, wie Siemiradskij's «Idylle», «Elegie» und «Tanz auf Caprera», ferner Kramskoj's «Waldnymphen». Nicht nur in der Landschaft, sondern auch in der Figurenmalerei müssen Empfindung und Poesie Hand in Hand gehen und auf den unbefangenen Beschauer ihren Zauber ausüben. Also fort mit der moralisirenden Tendenzmalerei, fort mit den gemalten Geschichten, Romanen und Sittenschilderungen, sage ich. Mag sich die Literatur damit befassen, das ist ihre Domäne. Dies Alles führt unsere Kunst nur auf Abwege, macht sie zur Magd und Schleppenträgerin der Literatur. Die Malerei soll sich mit ihren eigenen Mitteln, durch ihre eigene Sprache verständlich machen, sie wird dann weit interessanter, vernünftiger und namentlich auch ästhetischer wirken. Sie soll durch Formen und Colorit, durch das Spiel von Licht und Schatten Erfolge erringen; um Stimmung hervorzurufen, bedarf es keiner sentimentalen oder dramatischer Scenen. Freude, Kummer, Melancholie, Sehnsucht, Angst und Schrecken, kurz Alles, was das Menschenherz bewegt, was es erzittern macht, was Heiterkeit und Schmerz erregt, ist mit rein malerischen Mitteln zu erzielen. Hierin ist aber Wladimir Makowskij, dessen grosses Talent ich durchaus nicht leugne, ein Stümper, der sich auf dem Wege von der Malerei zur Literatur verirrt hat.»

Dubinin ärgerte sich, dass dieser «Pornograph Malinka» — wie man ihn in gewissen künstlerischen Kreisen nannte, weil er die nackte weibliche Schönheit zu malen liebte — über eine der Säulen unserer nationalen Kunst ein solches Urtheil zu fällen und, wenn auch nur indirekt, zu behaupten wagte, dass namentlich in dieser nackten Schönheit das Wesentliche der neueren Kunstrichtung bestehe.

«Du meinst also, die Genremalerei müsse gänzlich ausgerottet werden?» — entgegnete er. — «Aber sage

mir doch, was sollen wir dann mit Iwanow, Matejko, Paul Delaroche und Kaulbach anfangen? Diese und mit ihnen die ganze Historienmalerei müssten also, Deiner Ansicht nach, über Bord geworfen werden?»

« Ja, fort mit dem Genre und fort mit der Historienmalerei! — aber Iwanow, Matejko und die beiden Anderen gehören zu den Ausnahmen. »

«Weshalb finden denn gerade Diese Gnade vor Deinen Augen?» — spottete Dubinin. — «Ihre Specialitäten willst Du über Bord werfen, sie selbst aber verschonen? Das ist doch ein Widerspruch!»

« Nur ein scheinbarer. Ich sage: fort mit den historischen, allegorischen und genrehaften Geschichten u. dgl., fort mit Allem, was man als Inhalt, als Idee bezeichnet; aber das rein Malerische was darin steckt, soll erhalten bleiben. Bei jenen Künstlern ist genug Ansehenswerthes vorhanden, nicht aber bei den Genremalern, die man allenfalls lesen, aber nicht ansehen kann.»

«Mithin muss auch die religiöse Malerei über Bord geworfen werden?»

« Nein, diese nicht; denn es giebt Kirchen und Gläubige, und für Diese ist die religiöse Malerei nothwendig. Das ist die praktische Lösung der Frage; vom künstlerischen Standpunkt aber sage ich: fort auch mit der religiösen Malerei!»

« Nun, den Vorwurf der Inconsequenz kann man Dir nicht machen. Den Gedanken, den Inhalt, mit einem Worte das Thema des künstlerischen Schaffens zu vertheidigen, fällt mir nicht ein; sie bedürfen keiner Vertheidigung. Bisher gab es noch kein einziges hervorragendes Kunstwerk, bei dem nicht der Inhalt, der Gedanke - die Hauptsache, die Seele war. Lassen wir einstweilen die Kunst bei Seite und wenden wir uns zum Urquell alles Schaffens - zur Natur, zum Leben. Siehst Du denn in Allem, was uns umgiebt, nur die schönen Farbflecken, die harmonischen Formen, die effektvollen Contraste? Findest Du darin gar keinen Sinn und Inhalt? Ruft dies Alles gar keine Vorstellungen, keine Ideen und Gedanken in Dir hervor? Wenn Du das aber nicht leugnen kannst, ohne Dich der gesunden Vernunft und Logik zu entäussern, so musst Du auch zugeben . . . »

«Bravo, Dubinin, bravissimo!» — rief Petrunin, und äusserte damit seine Zustimmung. — «Makowskij und seine Genossen leben wieder auf; die Kunst lässt sich nicht in so enge Grenzen bannen. «Grau, theuerer Freund, ist Deine Theorie!»

«Was ich sagte, darf nicht ganz wörtlich genommen werden» — replicirte Malinkin; — «die Stimmung, die Poesie, das Gefühl, die Idee negire ich durchaus nicht, aber das Malerische muss Allem vorangehen. Bei Makowskij und seinesgleichen ist aber das Malerische nebensächlich; bei ihnen steht die Anekdote, der Stoff, im Vordergrunde und damit fesseln sie den Beschauer. Diese Erzähler, Sittenschilderer und Moralisten wenden sich mit Abscheu von dem enthüllten, schönen und gesunden weiblichen Körper ab.»

«Ahal» — rief Dubinin — «also Das ist des Pudels Kern. Aber daran ist doch nur unser nordisches Klima, daran sind unsere Sitten, unsere Wohlanständigkeit schuld, die von solchen Nacktheiten nichts wissen wollen.»

« Ja, und die Censur, die Polizei! » — entgegnete Malinkin giftig. — « Aber mit noch grösserem Rechte könnte man von unsrer feigen, absurden Unzucht reden, die überall nur Sünde und Laster sieht und weder Leidenschaft noch Temperament anerkennt. »

«Aber, meine Herren — wäre es nicht besser, dies heikle Thema zu verlassen und zur Hauptsache zurückzukehren?» - begann nun Kossinskij, ein Künstler und Poet. - « Malinkin's Ansichten sind mir sympathisch, nur finde ich sie viel zu einseitig und möchte daher versuchen Einiges hinzuzufügen; vielleicht gelingt es mir, beide Seiten zu befriedigen. Seinem Verlangen, dass in unsrer Kunst die malerische Idee jeder andern vorangehen müsse, schliesse ich mich unbedingt an. Der Künstler soll sich mehr mit den Farben, der Form, der Harmonie und Poesie malerischer Töne, als mit dem Inhalt seines Werkes beschäftigen, denn diese Mittel genügen, um ein inhaltsloses Bild zu einem Meisterwerk unserer Kunst zu stempeln. Sagt selbst, zieht nicht bei dem Gedanken an Rubens eine Reihe gesunder, lebensfreudiger, urkräftiger und energischer Gestalten an Euch vorüber? Und der melancholische, düstere Ribeira! Und Murillo, der grosse Dichter andachtvoller Ruhe und süsser Träumerei! Sie Alle wirken hauptsächlich durch die Form, durch das Ringen des Lichtes mit dem Schatten, durch die Schönheit ihres Farbentons. Ihre Ideen und Gedanken ergänzen nur den beabsichtigten Eindruck; Das, was Malinkin so treffend als malerische Idee bezeichnet, ist ihnen die Hauptsache. Den Inhalt eines Kunstwerkes negire ich durchaus nicht, ich räume ihm sogar einen Ehrenplatz ein - nur nicht den allerersten. Religion, Geschichte,

Sittenschilderung - dies Alles kann als Object der Malerei dienen; aber wenn die Aufgabe der schönen Literatur in der Schilderung der menschlichen Seele besteht, warum soll da unsere Kunst nicht auch im Stande sein, mit den ihr zu Gebote stehenden Mitteln auf das Gemüth und die Phantasie des Beschauers zu wirken? Wladimir Makowskij schildert das Leben der kleinen Leute. Ich gebe zu, dass seine Bilder mehr durch ihren realen Inhalt, als durch den Reichthum und die Poesie ihrer malerischen Behandlung rühren und fesseln; wenn aber Malinkin sagt, er sei ein Talent, das sich auf dem Wege von der Malerei zur Literatur verirrt habe, so ist das eine unverzeihliche Einseitigkeit und wenn Dubinin meint, dass wir nicht nur sehen, sondern dabei auch denken und fühlen sollen, so hat er vollkommen recht. Will man die Malerei nur als Poesie der Farbentöne und Schönheit der Formen gelten lassen, so heisst das aus einem Extrem in's andere fallen. Zeitweise kann das wohl rathsam und nützlich sein, schliesslich muss aber doch das Gleichgewicht und die nothwendige, wechselseitige Harmonie wieder hergestellt werden.»

«Nun ja, ich bin zu einem Compromiss bereit und will meinetwegen das von Kossinskij Gesagte unterschreiben» — erwiderte Malinkin. — «Erst der Farbeneffect, der harmonische Ton, die entsprechenden Formen und dann mag das meinetwegen Carl der Grosse, Julius Cäsar oder eine im Kehricht wühlende Lumpensammlerin sein, — das ist mir gleichgiltig.»

« Alles hängt vom subjectiven Geschmack und von der Stimmung ab » — meinte Petrunin, — « aber ich behaupte, dass die zweckentsprechende Wahl des Gegenstandes den Künstler befähigt, sich auf die ihm erreichbare Höhe emporzuheben und ihm die Möglichkeit verleiht, den Charakter seines malerischen Könnens vollkommener auszudrücken. Wir haben da ein naheliegendes Beispiel: Wassnezow ist endlich, nach einer Reihe von zweifellos poetischen Schöpfungen, wie « Igor's Heerzug », « Ross und Recke », « Das Närrchen », in die seinem Talent am meisten entsprechende, religiöse Sphäre gelangt. Seine mit dem naiven Volksglauben verwandte, religiöse Stimmung befähigte ihn, eine neue, wahrhaft volksthümliche, religiöse Malerei in's Leben zu rufen. »

« Der Gedanke, dass die Idee im Einklang mit ihrer Ausdrucksform stehen müsse, gefällt mir » — meinte Dubinin — « aber das angeführte Beispiel scheint mir nicht zutreffend zu sein. Wenn Du von einer neuen,

volksthümlichen, religiösen Malerei sprichst, so kann ich Dir nicht beipflichten. Um eine solche in's Leben zu rufen, muss man sehr genau wissen, wie sich unser Volk das Leben Christi und seiner Heiligen plastisch vorstellt. Es strebt zwar danach, sich in das innere Wesen des Lebens Christi und der Heiligen zu vertiefen und es auf seine Art zu deuten, aber mit der malerisch-poetischen Gestaltung desselben hat es sich bisher noch nicht befasst; und wenn es Wassnezow dennoch gelungen ist, etwas Höheres als das bisher von unserer Kunst Geleistete zu schaffen, so macht das zwar seinem Talent Ehre, aber unser Volk ist daran unbetheiligt. Zur Klarstellung Deines Gedankens wären Kramskoij's « Christus in der Wüste » und Gay's « Abendmahl » weit geeigneter. Diese aus dem Innern des Gemüths geschöpften Meisterwerke haben ihre Urheber wirklich zu der von ihnen erreichten Höhe emporgehoben. Ich möchte Deinen Gedanken so formuliren: Ein hohes, ideales Thema dient zur Befruchtung des malerischen Gedankens.»

«Richtig, das ist's was ich sagen wollte! Was kannst Du dagegen vorbringen, Malinkin?» — rief Petrunin.

«Wenn Du meinst, dass Eure Argumente mich bekehrt haben, so täuschest Du Dich. Mein Grundgedanke ruht auf unerschütterlicher Basis und Nebensächlichkeiten, wie den Einfluss der Idee auf die Mittel und ihre Ausdrucksformen, ziehe ich gar nicht in Betracht. Alle Eure Ideen und Glaubenssätze, alle Euere erhabenen, ethischen Wahrheiten veralten schliesslich und sterben ab. Blicket doch um Euch: Der Olymp ist verödet, Griechenlands Götter mussten ihn verlassen, die heiligen Feuer sind erloschen, die Tempel zerstört, die Bildsäulen der Götter zertrümmert, die Schönheit entehrt. Der griechische Pantheismus, naiv wie die Kindheit, wird verlacht und verhöhnt. Was ist nun aus der Idee geworden? Sie ist verschwunden, wie Rauch vergangen; die Schönheit aber ist wie ein Phönix aus der Asche erstanden und seit Jahrhunderten stehen wir wie verzaubert vor ihren Ruinen. Glaubet mir, jedem wahren und grossen Künstler dient der Gedanke, der Inhalt, nur als Vorwand, um die Idee der Schönheit so zu verkörpern, wie er sie begreift und empfindet. Alle erhabenen Schöpfungen der grossen Renaissance-Epoche tragen dieses charakteristische Zeichen an sich und werden daher ewig leben. »

«Mit ihm lässt sich nicht streiten!» — sagte Dubinin abwehrend. — «Er hüllt sich in einen solchen Nebel,

dass selbst der Teufel nicht hindurch zu dringen vermag. Auf die Gefahr hin, von Dir als Vandale gebrandmarkt zu werden, muss ich gestehen, dass mir Deine schönen, classischen Monstrositäten, diese dummen Fratzen, zuwider sind. Mögen auch ihre Busen, Hüften und ganzen Gestalten noch so reizend sein, es ist dennoch nur eine todte Schönheit. Trete ich in eine Antikensammlung, so scheint es mir, als ob ich in eine Todtenkammer gekommen sei. Und was hat denn diese Nacktheit für einen Zweck? Laufen denn wir nackt umher? Mich rührt und interessirt nur das gut Ersonnene, das verständig Ausgedrückte und das tief Empfundene, nur das kann ich bewundern.»

«Nicht einen Barbaren, aber einen Nordländer nenne ich Dich, den die Form an und für sich nicht begeistert, dessen Auge der coloristische Farbenton nicht erfreut, der beim Anblick eines Gemäldes, einer plastischen Gruppe, nur fragt: was stellt es vor? — nicht aber: wie ist es ausgeführt? Im höchsten Ausdruck der Formenschönheit des menschlichen Körpers erblickst Du nur das Anstössige, Unzüchtige, Du suchst überall die Seele, den Ausdruck, den Gedanken, und begreifst diesen Gedanken nur dann, wenn er einfach und derb vor Augen tritt, findest ihn aber nicht dort, wo er sich unvergleichlich stärker, durch die mächtige Sprache der Plastik äussert.»

« Nun gut, meinetwegen magst Du recht haben; ich will nicht länger mit Dir streiten. Schliesslich müssen wir also bekennen, dass die Kunst der letzten vierzig Jahre nicht fortgeschritten, sondern zurückgegangen ist und dass es nicht schaden würde, wieder zu den Apollo's, Aphroditen, Bacchantinnen etc. zurückzukehren.»

«Dass wir grosse Fortschritte gemacht haben, anerkenne ich durchaus» — erwiderte Malinkin, — «eine Nachahmung, auch wenn sie noch so gelungen ist, bleibt doch immer nur Nachahmung; es fehlt ihr das Wesentliche einer jeden Kunst, die Individualität des Schöpfers. Aber meinst Du etwa, die Kunst unserer Zeit sei auf dem Gipfelpunkt der Vollendung angelangt? Haben wir etwa nicht nur schüchterne Schritte auf der Bahn der Selbständigkeit gemacht? Von der kalten, conventionellen Schönheit der sogenannten Classiker wandten wir uns ab, gaben unseren Pseudo-Rafael's, -Tizian's u. s. w. den Laufpass und wurden wieder Das, was wir wirklich sind: in der Jugend Analytiker, Moralisten, beständige Forscher nach der unerfindlichen Wahrheit; in

den reiferen : Jahren Skeptiker, Pessimisten, und wenn wir uns dem Greisenalter nähern, werden wir Mystiker, die sich bemühen, diese Wahrheit irgendwo dort, jenseits des Styx aufzufinden. Wir experimentiren mit Bleistift, Kréide, Pinsel und Feder, meisseln in Stein und giessen in Bronze; Leinwand, Farben, Thon und Marmor sind unsere Hilfsmittel, um nach Belieben über ein Thema zu räsonniren, das im gegebenen Moment unsere Gedankenwelt beschäftigt; wir weinen über das Elend unserer Bauern, protestiren gegen die Gräuel des Krieges, beweisen, dass unsere Wucherer und Krämer Schufte sind und bilden uns ein, dass wir mit solchen Problemen die Kunst fördern; wir stellen sie in den Dienst fremder, ihr widerstrebender Interessen und glauben damit der wahren, modernen Aufgabe der Kunst Vorschub zu leisten.»

«Du meinst also», — bemerkte Kossinskij — «der Gedankeninhalt schädige und degradire die Malerei? Ich gebe das zu. Der Fortschritt würde grösser und die Resultate würden glänzender sein, wenn wir auf dem Wege geblieben wären, auf dem uns unser grösster Künstler Iwanow voranschritt. Es war nicht leicht, die ausgetretenen Pfade zu verlassen, wie er es that, und sich durch Dornen und Gestrüpp einen neuen Weg zu bahnen, um unermüdlich neue Formen und eine andere Ausdrucksweise zu erforschen, und das von einigen Auserwählten gesuchte und erkannte Ideal der Schönheit zu verwirklichen. Der von Iwanow und jenen Auserwählten ausgestreute Same fiel aber auf unfruchtbaren Boden, ihren Fusstapfen wollte oder konnte vielleicht Niemand folgen, es ist das schwer zu entscheiden.»

«Aber weshalb erwähnst Du nicht auch Brüllow, Iwanow's berühmten Zeitgenossen?» — fragte Petrunin.

«Nein, mein Freund, Brüllow steht in der künstlerischen Hierarchie unter Iwanow, etwa neben Ingres. Steigst Du höher, so kommst Du zu Poussin, trittst Du eine Stufe tiefer, so begegnest Du Herrn Bouguereau. Iwanow gehört zu einer vornehmeren Menschenklasse.»

« Erkläre mir doch, worin eigentlich der Unterschied zwischen ihnen besteht, ich kann das nicht begreifen!» — forschte Petrunin weiter,

« Du stellst mir da eine der schwierigsten, wichtigsten und interessantesten Fragen. Ich weiss nicht, ob meine Erklärung klar und deutlich genug sein wird. Ich muss mit rauhen Händen das heiligste Heiligthum der Kunst, die Sphäre der Gefühle, berühren, denn diese sind die Schätzer, Richter und schaffenden Kräfte der Kunst. Die Gefühle zu analysiren, sie in eine verständliche Sprache zu kleiden, ist aber nicht leicht. Den schöpferischen Charakter unserer Kunst möchte ich in drei Gruppen theilen; zur ersten gehören die Künstler, welche es als ihre Aufgabe betrachten, sich der Natur, so wie sie sie sehen und begreifen, möglichst zu nähern; die zweite Gruppe besteht aus Denen, welchen die Natur, so wie sie ist, nicht genügt und die sie daher zu idealisiren suchen. Zur dritten Gruppe gehören Diejenigen, welche sich die Gegenstände nicht so vorstellen, wie sie in der Natur erscheinen, sondern wie sie geschaffen sein müssten: « di fare le cose non come la fa la natura, ma coma elle le dovrebbe fare » - wie Rafael sich ausdrückt. Ihr könnt nun leicht errathen, zu welcher Gruppe ich Ingres, Brüllow und Andere zähle. Die erste Gruppe besteht aus den modernen Künstlern, welche die der zweiten Gruppe in den Hintergrund zu drängen bemüht sind. Zur dritten, sehr kleinen Gruppe, rechne ich Iwanow und Matejko. Ich spreche natürlich nur von unserm Jahrhundert.»

«Sehr schön!» — rief Malinkin. — « Diese Gruppirung gefällt mir, aber woran soll man denn diese Rafaelische Gruppe erkennen? Dass die Glieder derselben himmelweit höher stehen, als die der anderen Gruppen, begreife ich, aber ich möchte doch auch ihren Rang und Stand kennen.»

«Ihr Stand und Rang heisst - Genialität und ihre Devise ist - Selbständigkeit», - fuhr Kossinskij fort. - « Ihr individuelles Verständniss der Form reflectirt mit einer solchen Energie aus ihren Werken, dass fast alles Andere banal, kraft- und charakterlos erscheint. Betrachten wir z. B. Michel Angelo Buonarotti, dieses Phänomen, sogar inmitten einer so exclusiven Gesell-Zehn Jahre widmete er dem anatomischen Studium des menschlichen Körpers, und dann erst schuf er das Bild des Menschen so, wie es ihm in seinen Visionen erschien. Seine Heroen waren weder Copieen lebender Menschen, noch waren sie den von der griechischen Kunst geschaffenen Idealmenschen ähnlich, obschon sie diesen durchaus nicht nachstehen. Die leidenschaftslose Ruhe der Götter Griechenlands, ihr seelisches Gleichgewicht, ihr erhabenes, leid- und freudloses Dasein erscheinen mir wie ein ewiges Schlummern ohne Vergangenheit und Zukunft. Wir treten mit andachtsvoller Befangenheit an sie heran und wenden uns, betroffen



Chr. Kröner pina,



von ihrer kalten Theilnahmlosigkeit, von ihnen ab. Michel Angelo steht uns näher, er ist für uns verständlicher. Wer hat wohl ausser ihm den inneren Kampf, die Tragödie einer grossen Seele, deren Leiden der machtvolle Körper kaum zu ertragen vermag, mit grösserer Kraft geschildert! Vielleicht Sophokles und Shakespeare? Aber auch bei ihnen finde ich nicht diesen Pathos, diese unwiderstehliche Wirkung auf die Sinne, wie bei den Heroen Buonarotti's. Der leidenschaftlichste und mächtigste Ausdruck des Gefühls und der Gedanken in Worten, welcher das menschliche Ohr jemals berührte, reicht nicht an den Ausdruck dieser Gedanken und Gefühle durch die Form heran. Als ich Michel Angelo's wunderbare Titanen betrachtete, sah ich in ihnen jene vollkommenen, ewigen Urgestalten der Menschheit, deren blasse und schwache Copien wir sind. Ihr unerbittlicher, durch nichts zu beugender Wille im Ringen mit dem Schicksal, ihre übermenschlichen Leiden geben uns gleichsam einen Begriff von dem Kampfe der Menschheit mit der Uebermacht des Bösen, von dem Streben nach dem Ideal des Guten, des Schönen und des Wahren.»

Nach einer kurzen Pause fuhr Kossinskij fort:

« Es ist selbstverständlich, dass weder Iwanow noch Matejko sich bis zu einem solchen räthselhaften und tief poetischen Mysterium zu erheben vermochten. Ihre Helden sind einfacher, sie stehen dem wirklichen Leben näher; sie sind zwar auch keine Copien der Menschen aus ihrer Umgebung, aber dennoch Wesen von unserm Fleisch und Blut, die sich mit Michel Angelo's Gestalten kaum vergleichen lassen. Die Sprache, in der diese Künstler ihrer Seele Ausdruck verliehen, ist weniger abstract; sie beschäftigen sich mehr mit den Individuen, als mit der Gattung. Auch Michel Angelo liess sich zuweilen herab, Individualitäten zu charakterisiren, und wie sehr ihm das gelang, kann ich aus eigener Erfahrung bezeugen. Als ich hierher auf die Academie kam, erblickte ich in der Skulpturensammlung eine männliche Büste, deren Züge mir bekannt vorkamen. Nach längerem Betrachten gelangte ich zu der Ueberzeugung, es müsse Brutus sein. Und als ich im Catalog nachsah, las ich richtig: Brutus von Michel Angelo Buonarotti.»

« Aber wie konntest Du Brutus erkennen, dessen Bild Du nie gesehen hattest?» — fragte Dubinin.

«Woher ich ihn erkannte? Beim Lesen von Shakespeare's Julius Cäsar hatte Brutus einen so tiefen Eindruck auf mich hervorgebracht, dass ich ihn im Geiste leibhaft vor mir sah. Shakespeare und Buonarotti hatten aber, jeder auf seine Weise, diese historische Gestalt congenial aufgefasst und dargestellt und deshalb erkannte ich in Michel Angelo's Büste den Brutus des Shakespeare. Das ist die Lösung.»

«Ich möchte bei dieser Gelegenheit an Iwanow's Johannes den Täufer und an eine ganze Reihe von Matejko's Gestalten erinnern, die gleichfalls wunderbar charakterisirt sind» — bemerkte Dubinin.

« Diese beiden Künstler stehen in Bezug auf Charakterisirung ihrer Gestalten ausserordentlich hoch » -- bestätigte Kossinskij; - «besonders Matejko, der fruchtbarer und mannigfaltiger als Iwanow war. Dieser erinnert mehr an Leonardo da Vinci, Matejko nähert sich dagegen dem Michel Angelo. An Iwanow's Gestalten gefällt mir das Maassvolle in den Bewegungen, die ruhige Grazie, die geschmackvollen, präcisen, bis in's Kleinste vollendeten Formen. Matejko aber liebe ich leidenschaftlich; bei ihm ist Alles Feuer, Kraft, Leidenschaft, Bewegung. Seine Formen sind so mannigfaltig wie das Leben, nur ist das Leben selten so stark, harmonischschön und charaktervoll, wie Matejko es schildert. In der ganzen europäischen Kunst der Gegenwart und Vergangenheit kenne ich keine so charakteristischen und tiefempfundenen Individualitäten, wie die Gestalten in Iwanow's Bild: «Christus erscheint dem Volke». Er schildert Johannes den Täufer nicht nur als Sklaven, sondern als einen Typus der Sklaverei; ebenso genial ist auch der Kopf seines Zweiflers charakterisirt. Ferner erinnere ich an Matejko's Gestalten in der «Schlacht bei Grünwald» (Witold, Ulrich, Zižka), in «Skarga predigt vor König Sigismund» (Skarga, Sigismund III. u. s. w.), in « Albrecht von Brandenburg huldigt Sigismund I.» (Sigismund, Albrecht, Stanczik); an seine «Johanna d'Arc» und an noch viele andere. Das sind machtvolle Schatten einer heroischen Vergangenheit, die ein genialer Künstler wieder belebt hat. >

«Du hast unsere Kunst nur von der einen Seite betrachtet, die von den Formen handelt», — begann nun Petrunin — «vom Colorit und der malerischen Technik erwähntest Du dagegen gar nichts. Wie denkst Du z. B. über Rembrandt?»

«Rembrandt besass in hohem Grade das Geheimniss, seine Empfindungen ausschliesslich durch das malerische Colorit, den Farbflecken, das Spiel von Licht und Schatten auszudrücken. Seine Kraft, sein Zauber liegt in der melancholischen Poesie des Tons, in der wundervollen Wiedergabe der Abenddämmerung und des Sonnenuntergangs, dessen zitternde Strahlen Alles vergolden und verklären. Seine leidenschaftliche, kühne Malweise ist berauschend und nimmt uns gefangen. Das ist, nach meiner Meinung, Rembrandt's künstlerische Eigenart.»

Malinkin, der schweigend und in sich versunken dasass, machte nun folgende Bemerkung:

«Das mag richtig sein, ist aber nicht Alles; die Hauptsache, der Ton und die Farbenharmonie fehlen noch. Was Du von der Form erwähntest, könnte wohl auch für den Ton gelten. Einige drücken ihr Empfinden hauptsächlich durch die Formen aus, Andere durch das Helldunkel und durch eine harmonische, schöne Farbenscala, die un's gleichsam in ein wunderbares Zauberland versetzt. Ich will damit durchaus nicht sagen, dass Tizian, Rubens und Andere nicht auch die Form beherrschten, dass sie ihr Empfinden nicht auch durch die Form ausdrückten, aber ich meine, die Form war ihnen nicht die Hauptsache; ihr Verdienst liegt hauptsächlich im glänzenden Colorit, in der malerischen Technik, in der Wiedergabe des warmen, lebensvollen Körpers, dessen Blut man in den Adern rinnen zu sehen glaubt, in der schönen, blendenden Hautfarbe. Der allmächtige Reichthum und Luxus des Farbentons herrscht bei ihnen vor, ebenso wie auch eine Fülle von Kraft, Gesundheit und Freudigkeit.»

«Sehr gut, Malinkin, vortrefflich!» — stimmte Kossinskij bei. — «Ich möchte nur noch beifügen, dass sie die Natur coloristisch anders schilderten, als sie in der Wirklichkeit ist. In manchen Meisterwerken Rembrandt's kann man nicht unterscheiden, ob Tag oder Nacht dargestellt sein soll. Ihr erinnert Euch wohl an Murillo's «Flucht nach Aegypten»; man weiss da wirklich nicht, was mehr zu bewundern ist, der Farbenton oder die Form; aber wer kann mir sagen, welche Tageszeit Murillo hier schilderte?»

«Natürlich den Abend!» — riefen Alle einstimmig. «Auch mir scheint es so, obschon im ganzen Bilde kein einziger Ton vorhanden ist, der sich mit der wirk-

kein einziger Ton vorhanden ist, der sich mit der wirklichen Abendstimmung vollständig deckt; und dennoch ist es ein so wunderbarer, stiller Abend, wie man ihn wohl kaum finden würde, wenn man ihn nach der Natur malen wollte.»

« Das scheint mir aber doch übertrieben zu sein » — meinte Dubinin; — « wie kann denn Abend, Morgen oder

Nacht — mehr Abend, Morgen oder Nacht sein, als in der Wirklichkeit? Das geht über mein Begriffsvermögen.»

«Ja, lieber Freund, Illusionen wirken zuweilen stärker als die Wirklichkeit; solche Illusionen kann aber nur ein wahrhaft grosser Künstler hervorbringen, Murillo hat seinen Abend wirklich, wie Du sagst, übertrieben. Er malte ihn nicht nach der Natur, sondern so, wie er ihn in seiner Einbildung sah; er schilderte nicht einen einzelnen, bestimmten Abend, sondern das Resultat der Beobachtung einer ganzen Reihe von Abenden, die er gesehen hatte. Es ist das sozusagen ein verallgemeinerter Abend. Ein Genie, das die Logik der Naturerscheinungen beobachtet, sucht diese Erscheinungen durch abstracte Begriffe oder durch anschauliche, bildliche Vorstellungen zu verallgemeinern, und eine so verallgemeinerte und geschilderte Natur kann sogar einem künstlerisch unentwickelten Menschen verständlich sein und anziehend auf ihn wirken »

«Eine practische Schlussfolgerung aus dem Gesagten wäre also, dass wir zur alten Malweise zurückkehren, d. h. die Natur nicht wie sie ist, also nicht nach der Natur malen sollten, sondern so, wie wir sie im Geiste, gleichsam mit geschlossenen Augen, in unserm Atelier sehen. Was meinst Du dazu?»

«Das ist wohl zum Theil aber doch nicht ganz richtig», - antwortete Kossinskij. -- « Ja, bei sich im Atelier soll man die Natur nicht so auf die Leinwand übertragen, wie sie ist, sondern so, wie wir sie uns vorstellen, wenn wir die Summe der Eindrücke ziehen, die wir von ihr gewonnen haben. Aber damit diese Vorstellungen frisch und klar bleiben, müssen wir viel beobachten und nach der Natur malen. Murillo und Andere beobachteten nur, aber sie studirten weder die Landschaft, noch die in ihr befindlichen, natürlich beleuchteten Figuren. Wir gehen unsere eigenen Wege und wer weiss, ob wir nicht mit der Zeit bessere Resultate erzielen als Jene. Einstweilen sind wir noch weit davon entfernt. Wir befinden uns noch in sklavischer Abhängigkeit von der Natur, wir beobachten und studiren sie bis zum letzten Athemzuge, aber ob wir sie, auf unsere Art, ebenso verallgemeinert wiederzugeben im Stande sein werden, wie unsere grossen Vorgänger sie uns in ihren Werken hinterliessen, das wird erst die Zeit lehren, und ich zweifle nicht, dass diese Zeit kommen wird. »

«Bevor jedoch diese Zeit kommt, wird die Photographie mit ihren Vervollkommnungen in voller Rüstung



Herbert A Olivier pinx.

Phot, F. Hanfstaeng), München,



Phot. Y. Hanfetsengl, München.



Ralph Todd pinz.



hervortreten und die Natur sowohl im Ton, wie in der Zeichnung täuschend wahr reproduciren, und das wird dann die wahrhaft realistische, allermodernste Kunst sein!» — sagte Petrunin.

«Nun ja, Du hast nicht ganz unrecht;» — gab Kossinskij zu, — «wenn die Photographie das leisten kann, dann entspricht sie dem Geschmack der grossen Massen und diese werden dann ihre «realistische» Kunst verwirklicht sehen. Man behauptet, Rjépin, Zola, Władimir Makowsky und Andere seien die wahren Repräsentanten der sogenannten künstlerischen Realistik, aber das ist Unsinn. Das Realistische schliesst den Begriff des Individuellen und damit auch jede ideale Vorstellung, das nothwendige Attribut einer jeden Kunst, aus. Das Reale ist der Stoff, die Materie, Das, was man wägen, messen, in Theile zerlegen, kurz, was man auf mechanischem Wege bestimmen oder erzeugen kann. Diese realistische oder mechanische Kunst ist eben die Photographie.»

«Was ist nun aber für ein wesentlicher Unterschied zwischen der Photographie und der sogenannten «realistischen» Kunst, wenn die Aufgaben der Photographie und dieser Kunst dieselben sein sollen, nämlich sich der Wiedergabe der Natur, so wie sie ist, möglichst zu nähern?» — fragte Petrunin.

«Ich will es versuchen, diesen Unterschied, so gut ich kann, zu definiren », - begann Kossinskij. - «Nehmen wir an, ein Künstler und ein Photograph wollen eine Procession reproduciren. Beide begeben sich an den Ort der Feierlichkeit, der Eine, um photographische Aufnahmen zu machen, der Andere, um die religiöse Stimmung der Massen zu studiren, um zu sehen, zu analysiren und um von Dem, was ihn besonders interessirt, was ihm in die Augen fällt, möglichst viele Skizzen zu entwerfen. Nach Hause zurückgekehrt, beschäftigt sich der Photograph mit der Zubereitung seiner Platten, und der Künstler sucht unter dem lebendigen Eindruck Dessen, was er gesehen, sein Bild zu entwerfen. Er studirt die Oertlichkeit und bemüht sich, das Charakteristische und Typische derselben so gut als möglich wiederzugeben. Er macht Entwürfe, zeichnet Figuren und sucht die verschiedenartigen Stimmungen der von ihm gesehenen Personen, die er nicht während eines Moments, sondern nach und nach, durch vielfältige Beobachtung, sich gemerkt und notirt hat, zu treffen. Hat er nun sein Material auf diese Weise gesammelt, dann beginnt er die Ausführung seines Werkes. Die Hauptschwierigkeit seiner Aufgabe besteht nun darin, die einzelnen Momente, welche das Leben und die Stimmung nicht genügend charakterisiren und ausdrücken, in ein Gesammtbild zu concentriren oder ein solches daraus zu schaffen, und zwar so anschaulich, klar und überzeugend, dass dem Beschauer das Wesentliche des Ereignisses zum Bewusstsein kommt, dass er davon einen vollständigeren und bestimmteren Eindruck gewinnt, als durch den Anblick der Wirklichkeit selbst, die ihn verwirrt und ihm ein verschwommenes, unklares Bild hinterlassen hat. Betrachten wir nun die photographischen Aufnahmen, welche diese Scene realistisch, auf mechanischem Wege reproducirt haben, so erblicken wir eine ungeordnete Menschenmenge, deren einzelne Gestalten uns meistentheils unverständlich sind, denn nur durch die genaue Beobachtung einer ganzen Reihe schnell wechselnder Momente können wir den wahren Ausdruck der Einzelpersonen und die Bedeutung ihrer Bewegungen im Fluge erhaschen. Durch das Betrachten dieser photographisch fixirten Scene werden wir nicht nur durchaus nicht befriedigt, sondern wir können in den meisten Fällen sogar ihren wahren Charakter nicht erkennen. Es ist ein Product ohne Empfindung und Gedankeninhalt, ihm fehlt die Beseelung, das wahre Leben. Eine solche realistische, mechanische Wiedergabe der Natur kann auch gar nicht anders sein. Du wirst nun zugeben müssen, dass diese « realistische » Kunst für die wahre Kunst nicht gefährlich sein kann, denn diese schildert nicht nur die Hülle der Dinge, sondern auch ihr inneres Wesen, ihre Ob man nun dieses innere Wesen der Kunst auf metaphysischem oder auf empirischem Wege, mit Hilfe der Mystik oder sonstwie erklärt, ist gleichgiltig; wichtig jedoch ist es, dass die Seele eines jeden Kunstwerks sein geheimnissvolles Leben ist. Nehmen wir z. B. Rafael's «Sixtinische Madonna»; lassen wir die Schönheit der Formen und der Composition einstweilen bei Seite und betrachten wir unbefangen nur ihre räthselhaften Augen . . . Ihr werdet vielleicht sagen, es sei dies gar keine Mutter Gottes u. s. w. Was der Künstler darstellen wollte, ist gleichgiltig; ich sehe nur eine wunderbare Vision, die den Schöpfer dieses Kunstwerks über die Grenzen des Irdischen hinwegtrug. Ihre tiefen Augen haben einen Blick, wie keines lebenden Menschen Augen ihn jemals hatten, es herrscht in ihnen eine absolute Ruhe und Leidenschaftlosigkeit, und wären sie nicht durch einen sinnenden Ausdruck belebt, so würden sie uns kalt und starr erscheinen. Wir sehen hier nicht Unsersgleichen, nichts, was mit dem uns so lieb gewordenen Ich zusammenhängt, das uns zur Erde herabzieht, während unsere Phantasie himmelwärts strebt. Sich von diesem Ich zu befreien, gelingt auch dem grössten Genie nur in den seltensten Momenten. Dann aber überblickt er, frei wie ein Gott, den unendlichen Raum und sieht, von seiner irdischen Hülle unbehindert, die Welt in ihrem wahren Lichte. Mit den ihm von Gott verliehenen Mitteln eilt er nun, seine imposanten Visionen für die Ewigkeit festzubannen; da er aber vom Material und von der Form beengt ist, so wird das von ihm geschaffene Werk stets nur ein Schatten jener wunderbaren Vision sein, die in ihrer ursprünglichen Erhabenheit sich nicht in irdische Formen verkörpern lässt. Ein solcher Schatten ist es, den uns Sanzio in seiner Sixtinischen Madonna hinterliess, und dennoch berechtigt ihn dieses einzige Kunstwerk, sich neben den unvergleichlichen Buonarotti zu stellen.»

«Meine Herren!» — wandte sich nun Petrunin an die Anwesenden und füllte die inzwischen vernachlässigten Gläser. — «Es lebe die Kunst! Es lebe die Schönheit auf Erden von nun an bis in alle Ewigkeit!»

Das Gespräch währte bis weit nach Mitternacht. Endlich verabschiedete sich Kossinskij von seinen Genossen, und als er sich entfernte, klangen ihm ihre Stimmen noch lange in den Ohren.

Draussen war es still und kalt. Er zog seinen Pelzkragen in die Höhe, athmete mit Wollust die frische Luft ein und lenkte die Schritte nach seiner mehr als bescheidenen, fernen Wohnung.

Als er nun den dunkelblauen Sternenhimmel betrachtete, dachte er: Wie schön ist doch dieser grenzenlose, von unzähligen Welten erfüllte Raum, wie herrlich ist die ganze Welt und wie öde und kalt würde sie für empfindsame und zartbesaitete Seelen sein, wenn diese Seelen nicht von der Natur mit dem höchsten, dem Menschen erreichbaren Gut beschenkt worden wären - mit der Fähigkeit im Betrachten des Weltalls, im tiefen und innigen Gefühl der Verwandtschaft mit der Gottesnatur, die reinsten Freuden, den erhabensten Genuss zu finden. Ihre Schönheit geniessen, über ihre Geheimnisse nachsinnen und sich von menschlicher Thorheit, und Bosheit abwenden, ist Alles, was wir ernstlich wünschen können. Ruhm, Ehre, Reichthum, Macht sind nichts als Dunst und Rauch. Nur das unerklärliche Entzücken, das uns im Moment der Geburt eines tiefen, schöpferischen Gedankens ergreift, ist nicht Dunst und Rauch. Wer jemals in seinem Leben ein solches Gefühl empfand, war hart an der Grenze menschlichen Glücks.





Otto Modersohn. Dorf Worpswede

## Worpswede und die Worpsweder

VON

## HANS MÜLLER-BRAUEL

KUENSLET VEREINIGUNG

SSOUDIOL

1896.

HANS AM ENDE
FRITZ OVERBECK
FRITZ MACKENSEN
CARL VINNEN
OTTO MODERSOHN
HEINRICH VOGELER

Heinrich Vogeler

«Aber daz leben in der Natur gibt zu erkennen die Wahrbeit diser ding; darumm sieh sie fleysig an, richt dich darnach und gee nit von der Natur in dein gutgedunken, das du wöllest meynen, das besser von dir selbst zu finden, dann du würdest verfürt. Denn wahrhaftig steckt die Kunst in der Natur; wer sie herauss kan reyssen, der hat sie. Aber ye genewer dein werk dem leben gewess ist in seiner gestalt, ye besser dein werk erscheynt, und diss ist war; darumm nymm dir nimer mer für, das du etwas besser mügest oder welest machen, dann es Gott seiner erschaffenen natur zu würken krafft geben hat, dann dein vermügen ist kraftlos gegen Gottes Geschöpf».

Albr. Dürer.

eine grosse Wandlung durchgemacht, sie hat ganz bedeutende Fortschritte zu verzeichnen. Die Naturanschauung ist, nachdem Arnold Böcklin seine Meisterwerke geschaffen hatte, eine vergeistigtere, eine innerlich vertieftere geworden; der heutige Landschafter versucht wenigstens immer, in seinen Werken keinen Natur-Ausschnitt, oder eine «schöne Ansicht» zu geben, sondern ein Stück belebter, lebendiger, — soll ich mich so ausdrücken, — vermenschlichter Natur. Ueberall bekundet sich in dem Schaffen unserer Maler ein eigener, selbständiger Geist, eine ehrliche, aufrichtige Liebe zur Natur, verbunden mit scharfer Beobachtung und immer grösser werdendem technischen Können und Vermögen. Das Alles bietet eine sichere Gewähr für die Zukunft unserer Landschaftsmalerei.

Aber noch etwas anderes, und gerade das Höchste und Grösste hat uns die neuere Landschaftsmalerei gebracht: die Kunst ist eine ursprünglich deutsche geworden, deutsch in ihrem Empfinden und Schaffen, deutsch in ihren Motiven und Stoffen. Unsere Maler geben sich immer mehr und mehr dem bestrickenden Zauber der eigenen deutschen Heimath hin, sie versenken sich liebevoll in die Natur derselben, eine Natur, die eine so ganz andere Sprache redet als die des Südens, - ernster zwar und schwermüthiger manchmal, - dafür aber auch eigenartiger und kraftvoller und vor allen Dingen: künstlerisch stimmungsvoller, anheimelnder, deutscher. Und dieses gerade ist der Grund, weshalb manches heutige Landschaftsbild uns so im Innersten packt, unserm Herzen so nahe tritt; wir fühlen da mit Gewissheit: das ist Fleisch von unserm Fleisch, deutsche Natur, gesehen mit deutschen Augen und Gemüth.

Dieses Betonen des Deutschthums in der heutigen Kunst ist zu einem sehr wichtigen Faktor geworden. Erst mit dem bewussten Betonen dieses Elementes haben wir eine in neuester Zeit wieder deutsche Kunst bekommen.

Verfolgen wir diese Richtung rückwärts bis zu ihrem ersten Auftreten, so gelangen wir, ein paar Jahrzehnte zurück, in die Zeit, wo unter den Flammenzeichen und dem Kanonendonner des grossen Krieges der deutsche Einheitsgedanke Wurzel schlug und Boden gewann.

Seitdem besinnt sich Deutschland auch in anderen Dingen immer mehr und mehr auf seine Eigenart, fremde Sitte, fremdes Wesen und das schmachvolle, beschämende Nachäffen fremder Moden wird immer mehr verdrängt. Sowie die deutsche Sprache in ihre alten Rechte wieder eingesetzt wird, so ist auch die deutsche Kunst seit Jahren bestrebt, sich von fremden, unwürdigen Fesseln zu lösen. Es bleibt ja leider eine bedauerliche Thatsache: jahrelang ist von der Antike und von Italien, später von Frankreich und England alles Heil erwartet. Das ist jetzt anders geworden, der deutsche Künstler besinnt sich auf sein eigen Volk und Land, als auf die ureigensten, festen, starken Wurzeln seiner Kraft.

Wie man erst zu der Erkenntniss gekommen war, dass die Romfahrten deutscher Künstler der deutschen Kunst ebenso gefährlich geworden, als einst die geschichtlichen Romfahrten dem Germanenvolke, da war es nur mehr ein weiterer kleiner Schritt zu der Erkenntniss, dass die deutsche Kunst nur dann gross werden könne, bliebe sie im eigenen Lande. Diese, so überaus einfache Weisheit hat ja auch die Kunst der Italiener, Franzosen und Engländer zu dem gemacht, was sie war und ist. —

Und eine ehrliche Freude war's für den Kunstfreund, zu beobachten, wie diesem neu erwachten Heimathsgefühle folgend, von deutschen Künstlern geschaffen wurde, wie sich hie und da oder dort ein einzelner Künstler niederliess (ich nenne nur Hans Thoma), oder auch eine kleinere Anzahl Gleichgesinnter sich zusammenthat, um in begeisterter Hingabe und liebevollem Versenken die Natur und Eigenart eines Landes und Volkes zu studiren und wiederzugeben.

Ein solcher Vorgang hat sich auch in dem, in den letzten zwei Jahren in der Kunstwelt so viel genannten Orte Worpswede bei Bremen vollzogen. Auch hier entstand aus kleinen Anfängen eine Malerkolonie, — keine Malerschule, — wie hier und da unverstanden gesagt ist; eine Kolonie, die nach jahrelangem ernstem Studium von Volk und Land mit einer ganzen Reihe von fertig dastehenden, urwüchsig kräftigen, naturfrischen Werken in die Oeffentlichkeit trat, damit ein unerhörtes Außehen erregte und neben einem materiellem Erfolge insbesondere einen hohen künstlerischen errang; einen Erfolg, der in den Annalen der deutschen Landschaftsmalerei einzig dasteht.

War das ein Staunen in Kunstkreisen, als in der vorjährigen Ausstellung der Münchener Künstler-Genossenschaft, in der Glaspalast-Ausstellung, diese Worpsweder geschlossen einrückten mit ihren ebenso neuartigen wie künstlerisch bedeutsamen Bildern, von denen es ausging wie frischer Erdgeruch.

Und dieses Staunen wuchs in Laienkreisen als von diesen Künstlern, von denen man bisher nicht einmal die Namen gehört, der Eine, Fritz Mackensen für seinen: «Gottesdienst» die grosse Goldene Medaille erhielt, dem Anderen, Otto Modersohn, die neue Pinakothek sein Oelbild: «Sturm im Teufelsmoor» abkaufte (reproduzirt in der «Kunstunserer Zeit», 1895, Heft 10.) Wie erklärt sich nun dieser grosse, unbestrittene Erfolg?

Man hat gesagt, er hätte in der Neuheit der vorgeführten Bilder gelegen. Dem kann nicht sein, Haide und Moor waren doch schon öfter gemalt um ganz neu zu sein, um im Stande zu sein solches Aufsehen zu erregen und den Erfolg zu begründen. Der Erfolg lag

vielmehr in dem, was wir oben des Weiteren ausführten, in der Thatsache, dass hier selbständige starke Talente die Natur festen Auges geschaut hatten und sie mit allem Reiz und allem Stimmungs- und Farbenzauber in Naturwahrheit wiedergaben.

Man sah es, diese Leute hatten geschafft aus unendlicher Liebe zu dem Fleck Erde, wo sie weilten, diese Liebe hatte sie in ihrem Schaffen stark gemacht. Man fühlte es an den Bildern ihren Schöpfern nach, diese Leute hatten zuerst bewundernd, anbetend vor der Natur gestanden, dann aber versucht, das Geschaute nachzubilden, möglichst so, wie sie es geschaut, zunächst einerlei, wie es technisch wurde, — irgend welche Routine führte ihnen nicht den Pinsel, es war vielmehr oft ein müh-

sames Suchen nach der Ausdrucksweise. Aber alles war echt deutsch und gegeben aus eigenem Wesen heraus.

Hier hatte sich das Beispiel der Schule von Barbizon wiederholt, dass der Künstler erst dann in die innersten Geheimnisse der Schönheit einer Landschaft eindringt, wenn er in langem und täglichem Verkehr Land und Leute sich zu eigen gemacht hat. —

Als im Vorjahre der Glaspalast seine Pforten schloss, hatten die Worpsweder, die mit fast zwei vollen Dutzend Bildern erschienen waren, — ausverkauft!

Heuer sind sie nun in gleicher Stärke, — und, es sei vorweg gesagt, durchweg auch in gleicher Güte



Fritz Mackensen. Frühlingssonne



Fritz Mackensen. Trauernde Familie (Fragment)

erschienen. — Freilich, der Theil des Publikums und der Künstlerschaft, der jedes Jahr von Jedem um jeden Preis etwas Neues erwartet, der hat seine Rechnung kaum gefunden.

Dies kann schon nicht sein, weil die Worpsweder aus innerster Ueberzeugung und aus Gebundenheit an den Ort immer stofflich so ziemlich das Gleiche malen werden.

Ueber die «Worpsweder» ist im verflossenen Jahre viel geschrieben worden, Wahres und Falsches, Uebertriebenes und Unzureichendes. Andererseits ist es aber auch gerechtfertigt, über die Worpsweder, bei Anlass ihrer zweiten Gesammt-Ausstellung einmal einen grösseren, zusammenfassenden Artikel zu schreiben.

Ich selber habe dann die Gelegenheit, einen solchen Artikel schreiben zu können, gern wahrgenommen, da ich glaubte, der Sache in mancher Hinsicht näher zu stehen als manch Anderer. Stand doch meine Wiege auch, — nahe Worpswede, — in einem niedersächsischen Bauernhause, denke ich doch auch von mir sagen zu können, dass ich mit gleicher Liebe an meiner Heimath hänge, hat mich doch diese Liebe und ein jahrelanges Studium mit Land und Leuten Niedersachsens bekannt und vertraut gemacht.

Endlich aber konnte ich im Laufe der Zeit öfter in Worpswede weilen. Ihnen, den Malern aber danke ich, dass Dem, der wohl unbewusst schon empfand, die Augen geöffnet wurden, dass er bewusst das Schöne rings umher schaute und «sehen lernte».

Also: Was ist «Worpswede?»

Worpswede ist ein Moordorf von ca. 7-800 Einwohnern, in der Landdrostei Stade, unweit der freien Stadt Bremen. Dort dehnt sich östlich der Weser, viele, viele Meilen lang das Moor, das einst so gefürchtete und deshalb mit dem furchterweckenden Namen bezeichnete «Teufelsmoor». Eine hohe Sanddüne, die sich durch die Marschen der Hamme schiebt, von der Geest her, - der «Weyerberg», hart am Dorfrande belegen, beherrscht das malerisch gelagerte Dorf und gewährt von seinem Gipfel eine meilenweite Rundsicht auf das Dorf, das unendliche Moor, und auf die Wiesen der Wesermarschen und der nahen Hamme.

Versuchen wir es, so gut es in Worten möglich ist, und soweit es ein gewöhnlicher Erdenbürger den Künstlern überhaupt nachempfinden kann, einmal die Natur Worpswedes zu schildern.

Da, wo Marsch und Moor sich scheiden, ragt als weithin sichtbare Marke, hoch über Häuser und Bäume, mitten in einsamer Ebene eine hohe Sanddune empor, - der Weyerberg. Heute krönt seinen Gipfel ein friedevoller, malerischer Hain uralter Föhren; ein granitenes, moosbewachsenes Denkmal des Mannes, der einst die ganze Gegend menschenbewohnbar machte, darunter; -Frieden und Weltabgeschiedenheit lagert um das Denkmal und um die braunstämmigen Kiefern.

Vor tausenden von Jahren aber brandeten am Fusse des Weyerberges die Meereswogen, da war sein Gipfel umkreist von langflügeligen Möven und ein Ruheplatz ihrer hungerigen Bruten. Als aber die weiten Wasser im Laufe der Jahrhunderte sich verlaufen, da blieb zurück, öde und geflohen vom geselligen Geschlecht der Menschen, eine weite, trostlose, braune Einöde, - das Moor; - das Teufelsmoor, wie es dann der Volksmund benannte. Meilenweit erstreckt es sich noch heute, umrahmt von nassen, grünen Wiesen, in blauender Ferne umgrenzt von den Hügeln der Geest, der hohen Haide.

Noch heute verdient das Moor stellenweise mit Recht den Namen Teufelsmoor und man kann sich denken, wie pfadlos und voller Seen und Sümpfe es vor tausend Jahren gewesen sein mag. Im Einzelnen sieht man auch heute noch, was man damals sah. Die leise schwankenden Rohrhalme haben wohl noch dieselbe Höhe, dieselben Blätter und violettbraunen Federblüthen, die sie schon damals trugen. Die Birke steht da mit weissschimmerndem Stamme und leichten, lose hängenden Blättern, die Fliege trägt ihr Florkleid mit demselben Schnitt wie damals; - aber, - die einst ungebahnte, unbewohnbare Wildniss ist heute eine Wohnstätte der Menschen geworden, ein gut Stück Ursprünglichkeit aber ist ihr geblieben.

Zuerst hatte der schweifende Jäger gewagt, mit vorsichtigem Fusse den schwankenden Sumpfboden zu betreten, der Fischer war ihm gefolgt und hatte seine Netze gespannt. Beide wurden von der reichen Beute verlockt, sich schliesslich am trockenen Hange der Düne niederzulassen. So entstand in grauer, vorgeschichtlicher Zeit Worpswede. Kein Blatt freilich redet davon, nur uralte, halbverklungene, altgermanische Wodanssagen knüpfen sich an den Ort, gefundene Steinbeile und mürb gewordene Aschenurnen aus braunen Haidegräbern zeugen davon.

Lange aber noch währte es, ehe sich Wege durch die Wildniss gebahnt hatten, noch starrte das Land rings von Sumpf und Morast. Während draussen im Reiche alles Land durch neue Heerstrassen der Kultur erschlossen wurde, lag über dem weiten endlosen Moore immer noch die Einsamkeit der Wildniss.

Seit nunmehr etwas über hundert Jahren durchziehen Kanäle und Strassen das Moorland, Der Moorkommissionär Jürgen Christian Findorff hatte seine Moorkolonien im Teufelsmoor begründet, die so rasch aufblühten. Aber auch heute noch, wo die Eisenbahn in einigen Fussstunden Entfernung vorbeifährt, auch jetzt noch hat das Land viel von dem Reiz der Ursprünglichkeit bewahrt; hier ist die Weltabgeschiedenheit mit ihrem so poetischen Zauber erhalten. Hier hat sich die altsächsische Kernnatur der Bevölkerung echt erhalten in ihrer Knorrigkeit und Derbheit, ihrer ernsten Schweigsamkeit und tiefen reichen Innerlichkeit, - die aber so selten zu Tage tritt. Hier gilt das Wort:

> Wo datt Hart so week, doch de Fust so hart, Wo Trö un wo Globen, old Sassenart, Sünd fast biwahrt noch bitt nu. -Vanne Elw, bitt an den'n Weserstrand, Min Heimathland, old Sassenland, Watt is woll schöner as Du! -

Viel Tausende deutscher Touristen streben alljährlich den Gestaden des Meeres zu oder den schneebedeckten



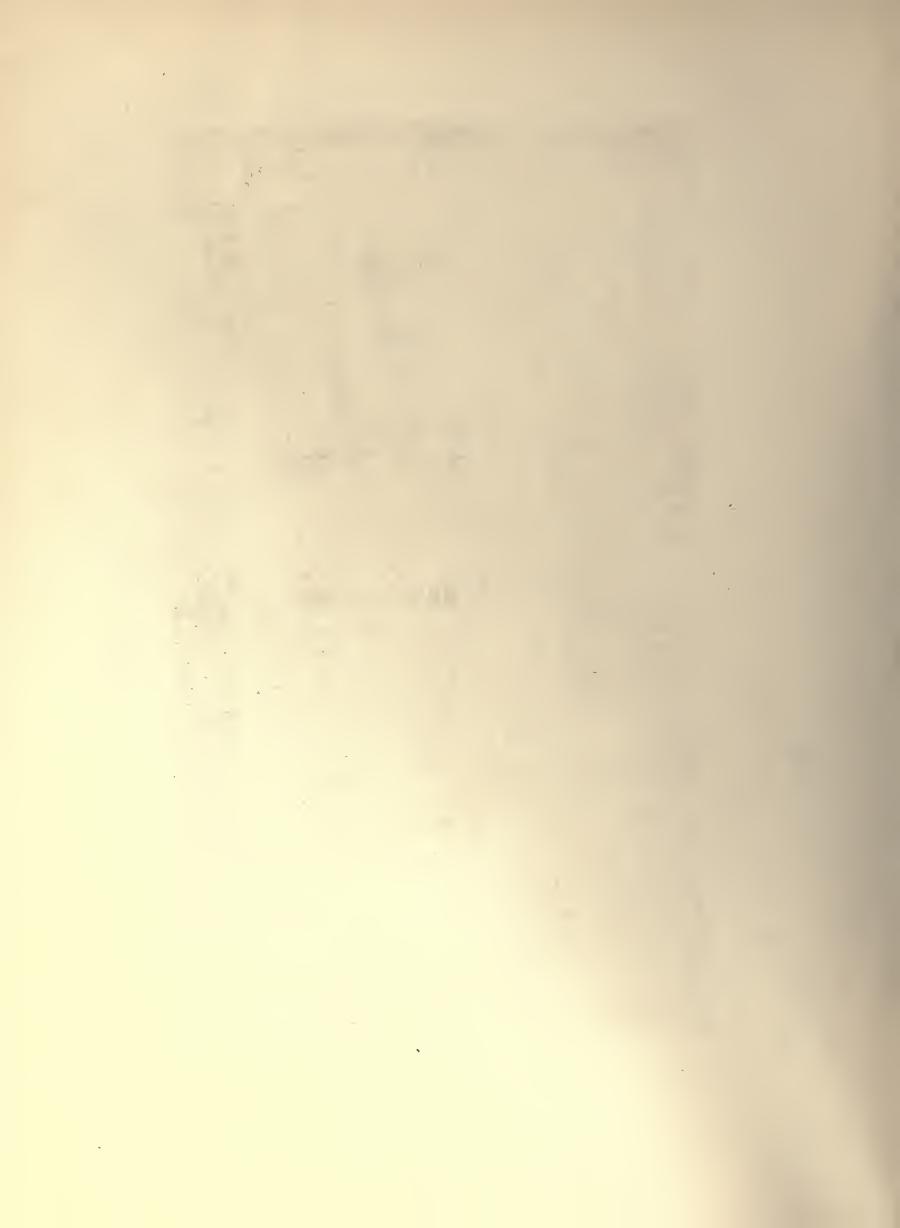



M. Nonnenbruch pinx.

Copyright 1895 by Franz Hanfstaengl.





Otto Modersohn. Sommer am Moorkanal

Gipfeln der Hochgebirge. Wie Wenige aber wissen und kennen die Reize der eigenen Heimath, wie Wenige beachten bei uns im Norden die unendlichen Reize, die das verschrieene Moor, die verrufene Lüneburger Haide bietet.

Und doch, welch' ein unendlicher Reichthum an malerischer Schönheit liegt in diesem einzig schönen Fleckchen Erdel Welche Wonne, an dämmernden Sommerabenden auf der Höhe des Weyerberges zu stehen und den Blick über die goldig reifenden, leise wogenden Kornfelder, über die, einem Sammtteppich gleich zu unseren Füssen sich breitenden Wiesen und über das dunkle, braune Moor schweifen zu lassen, bis ferne hinaus zu den blauenden Hügeln der Geest, die schon leise der Schleier der Nacht umwebt. Im Abendscheine blinken silberfarbene Wasserstreisen herauf, die sich durch duftige Wiesen schlängeln; es ist die Hamme. Leise, gespenstisch fast, gleiten schwarze Segel darauf hin - der Torfbauer bringt auf schwarzgetheerten Schiffen den gewonnenen Torf zur Stadt -- buntgeschecktes Vieh weidet an den Ufern.

Im Schatten uralter, mächtiger Eichen ruhen, weithin gestreckt, stille Dörfer. Hier und dort hört man noch

Hunde halbverloren herüber bellen, sonst kein Laut. Nur zuweilen, wenn ein verschlafener Windhauch die Kronen der alten braunen Kiefern küsst, die um uns herum den Berg krönen, knarrt und flüstert es in den Aesten und den würzigen Nadeln, so, als wollten sie uns sonderbare Mären künden, aus Tagen die lange im Schoosse der Ewigkeiten verrauscht, als hüteten und bewahrten sie ein Märchengeheimniss, das sie dereinst nur einem erkorenen Lieblinge verkünden wollten.

Dann ist hier wieder Stille, lautlose Stille! - -



Fritz Mackensen. Studie

Lauscht man aber bei dieser, doch nur scheinbaren Stille auf die schwächsten Töne, die aus der nimmer schlafenden Natur zu uns gelangen, so vernimmt man ein Schwirren und Summen der Insekten, dem Boden nah. Es ist, wie eine der vielen Stimmen der Natur, vernehmbar nur einem frommen, empfänglichen Gemüthe.

Am Nordrande des Weyerberges liegt nun Worps-Unser Moordorf ist ein eigenartiges Gewirr von Häusern und Hütten, Sanddünen und Weiden, Gärten und Bauernhöfen, hochragenden Eichen, dichten Hecken und dunkelgrünen Tannen. Die mit dicker grüner Moosdecke überzogenen, breiten behaglichen Strohdächer der Bauernhäuser, die aussen aus buntem Holzfachwerk mit ziegelroth gestrichenen Lehmwänden bestehen - bergen unter sich ein malerisches Innere. Auf der Diele schwelt das offene Torffeuer, der feine, bläulich sich nach oben ringelnde Rauch verschleiert geheimnissvoll das glänzendrussgeschwärzte Balkenwerk. Zur Seite der lehmgebackenen Diele recken Kühe und Ziegen ihre Köpfe aus dem Stalle hervor. Mensch und Thier hausen hier in diesen Häusern, wo das einfache, aber schwere Leben des Bauern gelebt wird, traulich beisammen.

Und einfach ist dieses Leben, einfach und schwer. Ernst, wie die umgebende Natur ist der Sinn der Menschen, das fröhliche Singen ist selten in diesen Räumen. Ernst und dunkel ist auch das Kleid des Bauern, tief satte Farben. Das täglich geschaute Moor, in das es immer wieder hinaus geht zu körperlicher, schwerer Arbeit, hat auch hierauf seinen Einfluss geübt. Aber gerade so giebt dieses Kleid des Bauern der merkwürdigen Landschaft einen eigenen Reiz. Da ist nichts, was heraustritt in schreiend hellen Farben, ein harmonischer Zusammenklang in Natur und Leben.

Das Moor! -

Ja, wenn das Worpsweder Moor in Worten zu schildern wäre . . .

Oewer swartet Water Liggt en smallet Steg — Düster staht de Barkenböhm Günt, henlangs den Weg.

aht de Barkenböhm

Blot min Hart dat sleit noch
Günt de Foss noch bellt.

, an'n Häwen

Nu is alles lisen,

Oewer mi, an'n Häwen Treckt de Wulken jach — Oewern Moor liggt Nebel, Düster kummt de Nach!

Nu is alles lisen, Still hol ick an den'n Tritt, As wör de Welt im Bäden — As schull ick bäden mit.

Un ick stah hier eensam,

Still de ganse Welt, -

In diesen Worten habe ich einmal versucht, eine der vielen Stimmungen zu schildern, an denen das Moor so überreich ist; Stimmungen, die sich täglich erneuern und verändern, die immer wiederkehren, aber jedesmal anders, als sie da waren, jede eigenartig, feierlich, ergreifend und schön in ihrer Art.

Da ist der Frühling! Ein lichtgrüner, leuchtender Schleier überspinnt Busch und Bäume, zarte, bunte Blumen entfalten sich auf dem junggrünen Wiesengrunde, die weissleuchtenden Birkenstämme spiegeln sich in dem dunklen Moorwasser. Der silberschimmernde Schmätzer baut sein Nest in dem aufgeschichteten Torfhaufen, allerorten regt sich neues, frühlingsfrisches Leben. Braunleuchtend aber liegt nun noch die hohe Haide und das vorjährige, nun fahlgelbfarbige Gras und Rohr rauscht leise im Winde, der flüsternd vom warmen Süden erzählt.

Es ist schwüler, drückender Sommertag!

Eine müde, schläferige Ruhe liegt über Moor und Haide, fern am Horizonte zittert die Gluthhize, zuckende Lichter bildend. Ausgestorben scheint das Moor, kein lebendes Wesen regt sich. Da steigt langsam, wie ein entlegenes Gebirge, im Süden Gewölk empor; senkrecht auf am Horizonte. Ein leichter Wolkenschatten gleitet über die gluthzitternde Ebene, aber eben so still wie es gekommen, verschwindet das Gewölk.

Dann aber ballen sich wieder die Wolken zusammen zu einer blauvioletten Bank, leuchtend heben sich die grünen Baumgruppen davor ab. Jäh fährt da ein Windstoss in die aufrauschenden Wipfel, belebenden Regen kündet der ferne Donner. —

Dann liegt das Moor in seiner wilden, herzerschütternden, urkräftigen Grösse! Fast nachtdunkel liegen die Torfstiche, sturmgepeitscht biegen sich angstvoll die Birken, wie ein wallendes Meer wogt die Haide und das rothbraune Porstgestrüpp, schreiend flattern die aufgeschreckten Kiebitze und andere Moorvögel hin und her, mühsam kämpft der Mensch heimwärts, gegen das Toben der Elemente. Dunkler und düsterer ballen sich die Wolken zusammen, — da, — ein zuckender Blitz fährt nieder auf die erschauernde Erde.

Hohe Hallelujalieder Singt der Sturm und singt das Meer, — Auf Dein Antlitz knie nieder Denn die Gottheit zieht daher! (Herm. Allmers.)

Am höchsten aber entfaltet sich die Herrlichkeit des Moores, — die Farbenherrlichkeit, im Herbste. Wer kann das Hohelied solcher Schönheit singen? Allerorten eine Farbenpracht ohne Gleichen. Die Birke, dieses schönste Kind des Moores, deren lichtes junges Grün



Otto Modersohn. Märchenerzählerin



Otto Modersohn. Studie

uns im Frühjahr entzückte, strahlt jetzt in sattem Goldton. Rothbraungolden schimmert auch das feinste Zweiglein, rostfarbene Blätter sitzen daran. An den Stämmen haben die feuchten Herbstnebel Flechten und Moose gezeitigt von märchenhaftem Farbenzauber. Auf goldgrünem Grunde schimmern lichtblaue Flecke, von Rosastreifen unterbrochen. Das purpurroth erglühende Wurzelwerk durchzieht den braunen Torfboden. Violettbraun liegt die jetzt verblühte Haide, dürrgelb das rauschende Rohr, auf dem grüngelben, schwankenden Moosboden erglänzt rosig die reifende Moosbeere. Die Blätter der Brombeere leuchten in tiefem Roth und saftigem Dunkelgrün, leise zittern die Blätter der Espe, hochgelb und schwarz umrändert. Am grünlichblauen Himmel jagen sich rasch violettblaue oder weissgraue Wolkengebilde. Fern im Westen versinkt rothglühend die Sonne. Ihre letzten scheidenden Strahlen treffen die Birkenkronen und die niedrige Haide, - da flammt es auf, majestätisch und leuchtend, in warmen, strahlenden Goldton. Dicht vor uns liegt das Moor schon dämmernd und ruhig, am Horizonte aber ist es, als flammte im Scheidekuss der Sonne noch einmal alles auf in Gluth und Farben, als sänge die Natur ein feierliches Hallelujah. . . .

> Das ist der flammende Scheidekuss, Den Sonne und Haide sich geben, — Noch einmal, eh' sie verblühen muss, Jauchzt sie in loderndem Leben!

> > (Hans Müller-Brauel.)

Und all' diese Fülle von Formen und Farben, die eine weiche flimmernde Luft umgiebt, die die Linien verwischt und die Farben noch mehr heraushebt, spiegelt sich gleich dem Himmel mit seinen stets wechselnden Wolkengebilden, — vom Meere und von der Weser her herrscht fast ständiger Wind, — in dem dunklen Wasser der vielen Kanäle.

Immer stiller wird es.

Blatt auf Blatt ist in dem kalten Herbstnebel, der tagelang über den weiten Gefilden braut, zu Boden gesunken, ein fahlgelber Teppich deckt den Boden. Nackt und kahl stehen Bäume und Sträucher. Die weiten Wiesen der Hamme sind überfluthet, Wildgänse und Schaaren von wilden Schwänen, von Norden herbeigezogen, beleben die Fläche, die im Sommer dem Kiebitz, dem Storch, dem Reiher und der Rohrdommel gehörte.

Wie Inseln ragen die Schifferhütten an der Hamme, die im Sommer dem rastenden Schiffer Erquickung boten, aus dem Wasser einsam hervor. Das ist der Beginn des Winters! - - -

Leise und lose fällt der erste Schnee herab und bedeckt mit seinen blendend-weissen, schimmernden Flocken die schlummernde Natur. Tief verschneit liegen Häuser und Bäume, Eiszapfen hängen an den Dächern, jede Gartenlatte trägt ihr Schneeköpfchen. — —

\* \*

Wir sind im Dorfe selber!

Treten wir ein in eines der kleineren armseligen Häuschen, Hütte könnte man es nennen. — Welche Fülle von Bildern birgt allein diese Hütte; wir glauben uns in Rembrandt's Zeit versetzt! Was anders zeigen uns seine Bilder, das sind die Räume und die magische Beleuchtung, in denen er seine Wunderwerke schuf, seine hl. Familie und seine hl. Nacht, sein Leben des Tobias und Anderes, Räume, die wir aus seinen Radirungen und Werken kennen, — deren Existenz der Grossstädter kaum mehr ahnt.

Hier entsteht aus der Nothwendigkeit heraus jenes merkwürdige Durcheinander, das von jeher das Malerauge entzückt hat, und das in seiner stets wechselnden Mannigfaltigkeit in Form und Farbe die reichste Phantasie selbst nicht zu erdenken vermag.

An der Seite der Diele, oder auch in einer kleinen, niedrigen Stube steht der runde Esstisch, um den Herr und Gesinde und Kinder sich versammeln zum Essen oder zu gemeinsamer Andacht. Welch' ein Bild, wenn alle Bewohner des Hauses um den Tisch sitzen, stumm und mit gefaltenen Händen den Worten lauschend, die der Hausvater aus der Bibel oder aus dem Gesangbuche vorliest. Welch' eine starke, tiefinnere Glaubensfreudigkeit und Festigkeit schaut aus diesen Gesichtern. Das ist Glaube, einfältiger, kindlich frommer Christenglaube, ein Glaube, der nicht grübelt und zweifelt. —

Und hinter uns her, hinaus in die dämmernde, stillfeierliche Abendluft klingt es dann wohl auf, das herrliche Paul Gerhard'sche Abendlied:

> Nun ruhen alle Wälder, Viel Menschen, Städt und Felder — —

Es lacht der Sommer um die Moorhütte!

Wie anders sieht es nun um das Haus herum aus. Dort liegt am Hause das Schiff mit dem schwarzen, merkwürdig geformten Segel, dort an der Wand des runden Backofens lehnen jene merkwürdigen Geräthe von fast vorzeitlicher Form, die dem Moorbewohner zur Bearbeitung des Bodens dienen. Aus morschen Schiffsplanken nachlässig zusammengeschlagen, steht der mit grünen Flechten überkleidete Zaun, der zwar niemand abzuhalten vermag, den zu erhalten aber althergebrachte Gewohnheit ist.

Wenige Schritte vom Hause stürzt die Wand metertief ab; sie ist von Flechten und Moosen wie besprenkelt. Ein Gewirr von Brombeerranken und Schlingpflanzen verhüllt sie halb, blaue Glockenblumen nicken und grüssen zwischen langen Gräsern über ihren Rand. Im saftig grünen Grase schiesst das Weidenröschen empor und wiegt auf schwankendem Stengel seine Blüthenpyramide.

Zahlreiche Insekten summen um die üppige Mannigfaltigkeit der blüthenreichen Moorflora. Bunte Falter flattern vorüber und metallisch schillernde Käfer hasten geschäftig durch das Gräsergewirr. . . .

Sommerabend um die Moorhütte!

Die stille Stunde des Tages ist gekommen, der Friede des Abends umfängt uns. Ein traumhaftes Halbdunkel hüllt die weite Ebene ein, langsam wandeln die letzten Moor- und Feldarbeiter nach harter Tagesarbeit ihrem Heim zu. Vor der Hütte sitzt ein altes Ehepaar, wortlos, stumm, auch sie schweigen in der grossen Ruhe die Alles umfängt, eine himmlische Feierstunde wird auch ihnen zu Theil. Da leuchtet unten die Sonne noch einmal auf, rosig glüht es um die alte moosige Hütte, goldleuchtend blitzen die wenigen Fenster auf, Dämmergold webt und spinnt um Mensch und Hütte und Baum:

Wenn't Abend ward,
Un still de Welt un still dat Hart;
Un möd uppt Knee Di liggt de Hand,
Un ut de Husklock an de Wand
Du hörst den Parpendikelslag
De nich to Wort köm öwer Dag;
Wennt schummern in de Ecken liggt
Un buten all de Nachtswulk flüggt;
Wenn den noch enmal kikt de Sünn
Mit golden Schin to't Finster rinn,
Un, ehr de Slap kummt, un de Nacht
Noch enmal Alles lävt un lacht, —
Datt is so watt för't Minschenhart:
Wenn't Abend ward: —

So sang einst der unvergessliche Theodor Storm, dessen echt deutsche Poesie der Natur Worpswede's so verwandt und so nahe steht.

So sieht Worpswede aus!

So haben es die «Worpsweder» gemalt in all' seinen Stimmungen: im knospenden Frühling und im gluthigen







Hans am Ende, Immenhof

Sommer, im farbenleuchtenden Herbst und im schneeigen Winter, im Sturm und in friedevoller Dämmerung; die Menschen in ihrer harten Arbeit und in ihren Feierstunden, in ihrem tief religiösen Leben und in ihrem Freud' und Leid!

So werden sie es uns auch ferner malen in all' dem poetischen Zauber und in all' der Farbenschönheit! —

Sehen wir nun einmal, wie «Worpswede» wurde, d. h. wie die Maler nach dort kamen und wie dort allmählig die Malerkolonie entstand.

Es liegt auf der Hand, dass eine Künstlerkolonie, die Werke schuf, die schon jetzt hochbedeutsam sind für die Geschichte der deutschen Landschaftsmalerei, nicht über Nacht entstehen konnte, sondern dass sie heranwuchs, langsam, nach und nach und in hartem Ringen und mühsamer Arbeit. Es liegt auf der Hand, dass solche Werke nur entstehen konnten nach jahrelangem Vertrautsein mit den Menschen und mit der Natur.

Und so ist es.

Seit nun zwölf Jahren schon besteht die «Worpsweder Malerkolonie» oder, wie sie sich seit der ersten Ausstellung nennen: «Nordwestdeutscher Künstlerverein Worpswede». - Aber nur Wenige wussten darum, selbst im nahen Bremen waren es lange Jahre hindurch nur einzelne, den Malern befreundete Familien, die es wussten, dass in nächster Nähe der Stadt eine Blume deutscher Kunst heranwuchs und reifte. Aber keiner der vielen Kunstfreunde Bremens ist je zum Besuch der Maler hinausgekommen, nur der greise Marschendichter Hermann Allmers zu Rechtenfleth aus der nahen Wesermarsch, der zeitlebens mit so vielen Künstlern Beziehungen unterhalten hat, der ist fast Jahr um Jahr einmal hinausgekommen, der Kolonie einen Besuch abzustatten, wie denn wiederum die Maler ihn in seinem kunstgeschmückten Tusculum am Weserdeiche besucht haben.

Es war im Jahre 1884, da kam als Erster der Maler Fritz Mackensen nach Worpswede. Eine Ferienreise brachte den angehenden jungen Künstler, der damals die Düsseldorfer Akademie besuchte, nach dort. Schon damals machte das weltentlegene Moordorf mit seinen eigenartigen Reizen einen tiefen Eindruck auf ihn. Er zeichnete 1884 zuerst nur vier Wochen dort, brachte aber in der Folge stets seine Akademieferien hier zu, auch von München aus, wo er später war.

Sommer 1889 brachte er seine beiden Freunde, den Landschafter Otto Modersohn aus Soest in Westphalen und den Radirer Hans am Ende aus Trier, mit. Modersohn hatte ebenfalls seine Studien auf der Düsseldorfer Akademie begonnen, kam aber damals von Karlsruhe, während Hans am Ende von München kam.

Alle drei gewannen die Gegend von Tag zu Tag lieber und als der Herbst in's Land zog, da - auf einem letzten Abendspaziergange, bei dem Abschied genommen werden sollte von dem liebgewordenen Fleck Erde — beschlossen sie aus künstlerischer Begeisterung heraus, nicht der hergebrachten Gewohnheit gemäss die Akademie wieder aufzusuchen, sondern den ganzen Winter über in Worpswede zu bleiben, die Natur dort, die sie so sehr gefördert hatte, sowie Land und Volkscharakter eingehend zu studiren. Sie sind ihrem Vorsatze treu geblieben. Im einsamen, weltabgelegenen Moordorfe, fern von den geistigen Genüssen, die eine Grossstadt und gar erst eine Künstlerstadt bietet, haben sie, unter der Bevölkerung lebend (und «in Holzschuhen gehend») den Winter zugebracht. Nur die Pariser Weltausstellung sah sie gemeinsam vierzehn Tage dort. Da studirten sie auf der dortigen Kunstausstellung die Werke bedeutender Meister, die eines Corot, Rousseau, Diaz, Dupré, und vor Allem Millet.

Dann ging's aus der «Geistesmetropole der Welt» — direkt zurück in das einsame Moordorf. Allerlei Sammlungen entstanden dann, für gute Bücher war durch die fleissig benutzte Bremer Stadtbibliothek gesorgt. Aber auch eine Fülle von Skizzen und Studien ist in diesem Jahre und in den folgenden entstanden.

Sie verwuchsen immer mehr mit dem Lande und seinen Bewohnern. Es ward für sie seitdem selbstverständlich, dass sie sich mit den Frühlingsvögeln am Weyerberge einstellten und erst mit dem fallenden ersten Schnee den Rückweg in die Stadt antraten.

Der Sommer 1892 brachte, von Düsseldorf aus, den Bremer Maler Fritz Overbeck, Anfang Sommer 1894 kam, ebenfalls aus Bremen, Heinrich Vogeler nach dort. Diesen hatten seine Studienreisen bisher, ohne nennenswerthen Erfolg nach Italien geführt, hier, im weltfernen Moordorfe sollte sich nun sein so überaus eigenartiges Talent entfalten.

Zwischendurch sind kurze Zeit oft noch andere Maler dort gewesen, so der aus dem nahen St. Jürgen gebürtige Ludw. Bokelmann, der im nahen Selsingen dann sein letztes Bild: « Austheilung des Abendmahls in der Selsinger Kirche», malte, Professor C. Seiler, mehrere Münchener, Berliner und Düsseldorfer Maler.

Auch der Bremer Maler Karl Vinnen (Sezession - München), der heute noch dem «Künstler-Verein Worpswede» angehört, war zeitweilig dort.

Das ist kurz die «Geschichte» der Kolonie.

Und das dortige Schaffen und die Werke selber?

Ausser vereinzelten Bildern und Ausstellungen einzelner Werke haben die Worpsweder sich in zwei Gesammt-Ausstellungen in die Kunstwelt eingeführt, in der diesjährigen und der vorjährigen Glaspalast-Ausstellung. Die vorjährige hatte eine eigene Vorgeschichte in der Bremer Kunsthalle, wo sie zuerst war und von den Bremer Kunstkreisen, namentlich aber von der, ihr verständnisslos gegenüberstehenden Kritik fast vollkommen abgelehnt wurde. (Der Schreiber d. Z. versuchte z. B. damals vergeblich einen Artikel über die Ausstellung in Bremer Blättern unterzubringen, der darlegen sollte, was sie eigentlich wollten.) Freilich, einzelne wirkliche

Kunstfreunde haben auch damals schon Bilder erworben, Mackensen's «Säugling» wurde sogar für die Kunsthalle selber erworben, ungetheilte Anerkennung fand aber doch eigentlich nur Mackensen's «Gottesdienst». Für die Räume der Ausstellung bildete sich der Börsenwitz «Lachkabinet», ein Wort, das immerhin der Urtheile wegen, die in diesen Räumen ausgesprochen wurden, seine innere Berechtigung hatte. Hier in Bremen sahen nun der Präsident der Münchener Künstlergenossenschaft, Herr von Stieler und Karl Albert Baur die Ausstellung. Seitens dieser Herren erfolgte die Aufforderung an die Worpsweder, geschlossen in München auszustellen, — ein eigener Saal wurde ihnen zur Verfügung gestellt.



Hans am Ende. Herbstsonne

Der Erfolg derselben ist bekannt und auch oben des Näheren nochmals ausgeführt. Vergleichen wir nun beide Ausstellungen miteinander, so muss zugegeben werden, dass die vorjährige, neben besseren Räumen den Vorzug einer anderen Zusammensetzung für sich hatte, diese enthält neben ca. 20 Landschaften nur zwei Figurenbilder, während das Verhältniss in der vorjährigen fast gleich war. So ist eine gewisse Einförmigkeit hineingekommen, die nur Mackensen's Figurenbilder wirksam unterbrechen.

Doch sind dieses schliesslich Aeusserlichkeiten, die mit den Werken selber nichts zu thun haben. Diese halten sich nicht nur auf gleicher Höhe, sondern sie sind in ihrem Schaffen zum Theile ausgereifter, vollendeter — Hans am Ende tritt uns, nebenbei gesagt, zum ersten Male mit Oelbildern entgegen, während bis dahin nur Radirungen von ihm in Worpswede entstanden waren.

Allen Werken gemeinsam ist ein scharf ausgeprägtes, natürliches Empfinden, aus allen spricht ein völliges Befreitsein von allem Formelkram schulmässiger Doktrinen, entstanden aus der, fast Hass zu nennenden Abneigung gegen die Akademie und hergebrachtes Malverfahren. Unter sich selber wieder bilden sie, bei allem Gemeinsamen, das sie haben, die grössten Gegensätze.

Da ist zunächst Fritz Mackensen! Er ist sowohl Landschafter und Radirer, wie Figuren- und Porträtmaler, ja, im letzten Sommer ist der erste, und erstaunlich gelungene bildhauerische Versuch entstanden; — er hat die «Frau mit der Ziege» nicht nur gemalt, sondern auch modellirt « um sich die Formen recht klar zu machen!» Bei dieser Anschauung ist es natürlich Selbstfolge, dass er in der Plastik, wie R. Maison die Natur bis zur letzten Hautfalte getreu wiederzugeben versucht.

Aber wie ist das Bild gemalt! «Frühlingssonne» hat er es genannt. Vor der offenen Thür einer niedrigen Hütte steht eine alte Frau mit einer vollen Wasserschaale in der Hand, im Begriff, ihre im Garten angepflockte Ziege zu tränken. Neben dem Hause, im Garten, steht ein junger Apfelbaum mit erstem Grün und reichem Blüthenschnee. Hinter dem Garten ein schmaler Streifen dürrer, brauner Haide mit ein paar kleinen Birkenbäumen, die ihre jungen Kronen sehnsüchtig der Frühlingssonne entgegen strecken. Dahinter grünes Roggenfeld. — Aber wie ist das Alles gesehen, wie sind die Farben hingesetzt, kräftig, leuchtend und sicher. Welch' leuchtendes Himmelsblau breitet sich über dieses Stück Erde und dieses armselige Menschendasein. Aehnliches hat nur Max Liebermann gemalt.

In das Leben der Moorbauern führt uns sein zweites Figurenbild. Am Sarge eines kleinen Kindes stehen trauernd die Eltern und Geschwister. Wie reden diese Gesichter zu uns. Das blasse leidende Gesicht der Frau erzählt uns von harter Arbeit und sorgenreichem Leben; stumm gefasst erträgt der Mann das über Nacht gekommene schwere Leid, harte körperliche Arbeit hat auch ihm Furche um Furche in's Antlitz gegraben. Und so wie die Eltern stehen die Kinder. Auch die weinen nicht, ist auch der Schmerz noch so tief. Das

Wort von Georg Freiherrn von Ompteda kommt mir in den Sinn, was er von seinem Niedersachsenlande singt:

Da über dunkle Moore
Und Haidebruch und Kraut,
Ein ernster ew'ger Himmel stumm,
Herab zur Erde schaut. —

Da langsam sind die Menschen,
Doch g'rade, wenn auch schwer, —
Und wetterhart wie Eichenstamm
Und seelentief, wie Meer! — —

So ernst und überzeugend, so innerlich wahr, hatte er uns im Vorjahre in seinem «Gottesdienst» die Moorbewohner gemalt. Der Bedeutung des Bildes für den Maler wegen, muss ich hier darauf zurückkommen, -aus Abbildungen oder aus Ausstellungen ist es wohl den meisten Lesern der «Kunst unserer Zeit» bekannt geworden. Das Bild stellte eine Anzahl Landleute dar, Frauen, Männer und Kinder, die sich zu einem Gottesdienst draussen in freier Natur zusammengefunden haben und nun andächtig den Worten eines auf roher, holzgezimmerter Kanzel stehenden Geistlichen lauschen. Dieses Draussensein beim Gottesdienst, unter freiem Himmel hatte es dem Künstler angethan; es erschien ihm als der schönste Gottesdienst überhaupt. Nur ein deutsches, tief empfindendes Gemüth konnte sich an einen solchen Stoff wagen, an die Darstellung der Wirkung einer Predigt auf eine, zum grössten Theil sitzende Zuhörerschaft. Zudem stellten sich der Vollendung des Bildes grosse äusserliche Schwierigkeiten entgegen; kein Haus im Dorfe bot Raum genug für das grosse Bild, so musste er es draussen im Freien, an der Kirchmauer malen. In dreijähriger Arbeit hat er das Bild vollendet, und ein voll in sich abgerundetes Kunstwerk geschaffen. Das seelisch fromme Empfinden unserer Landbevölkerung hat der Künstler hier im Tiefinnersten erfasst, scheinbar der Welt entrückt lauschen diese einfachen Menschen, meistens still vor sich niederblickend den Predigtworten. Aber bei aller Versunkenheit in sich, lebt die Gesellschaft. Eine weihevoll feierliche Stimmung, die sich dem Beschauer mittheilt, liegt über dem Ganzen, etwas wie Himmelsfrieden einer besseren Gotteswelt senkt sich über ihn herab.

War so auf dem Bilde einerseits der Volkscharakter der niedersächsischen Landbevölkerung mit vollendeter Meisterschaft dargestellt, so trug auch der landschaftliche Hintergrund des Bildes ein echt norddeutsches Gepräge. Bauernhäuser mit moosgrüner Strohdecke,

von der sich die Figuren wirkungsvoll abhoben, und ein weiter Ausblick auf eine moorige Ebene mit einzelnen Birkenbäumen zeigen deutlich, wo das Bild entstanden ist. — Nebenbei bemerkt, ist jede Figur des Bildes Porträt und in der Tracht der Zuhörerinnen ist die Selsinger und die dortige Landestracht dargestellt. Das

Bild ist der Provinz, in der es entstanden, erhalten geblieben, ein reicher Kunstfreund hat es für die Galerie in Hannover angekauft,

Einfacher im Vorwurf war sein zweites, vorjähriges Ausstellungsbild, das für die Bremer Kunsthalle angekaufte «Der Säugling». Ich meine, es ist als künstlerische Leistung noch viel bedeutender. Eine Madonna aus dem Volke hatte der Künstler dargestellt. Auf einem Torfkarren sitzt, von harter schwerer Arbeit einen Augenblick ausruhend, eine Frau aus dem Volke, ihren mitgenommenen Säugling stillend. Aber in der Darstellung dieser Frauengestalt liegt die ganze grosse Hoheit der Mutterwürde, in seiner schlichten Hoheit und stellung ist für dieses sein Schaffen charakteristisch. So einfach das Motiv ist, eine wuchtige Grösse liegt darin. Vorn ein dunkler, blauer Moorkanal mit einer Wasserschotte, dahinter Haide, Busch und Moor mit einem einsamen Birkenstamm, der seine dünnen, sturmzerzausten Aeste gegen den ernsten, düsteren Himmel reckt. Dann ein junges grünes



Hans am Ende. Weyerberg

Grösse, in seiner ernsten Auffassung und innersten Wahrheit erinnert es nicht nur an keinen Geringeren als an Millet und dessen Schöpfungen — nein, es steht ihm sehr nahe, wenn nicht ebenbürtig.

In seinen Landschaften ist Mackensen schlicht, ernst und feierlich. Sein «Herbst» der diesjährigen Ausein junges grünes Roggenfeld und hinten baumumstandene, strohgedeckte Häuser und eine Windmühle mit dunklen, gegen den halbhellen Abendhimmel ragenden Flügeln. Auch in seinen Zeichnungen zeigt Mackensen sich sicher und eigenartig. Ueberall weiss er das Charakteristische mit wenigen Strichen festzulialten, sei es nun in der Landschaft oder in der Darstellung der Moorbewohner. In seinen vielen Figurenzeichnungen, die seine Mappen bergen, ist der Volkscharakter nit - ich möchte sagen, photographischer Treue und hochkünstlerischer Auffassung festgehalten und wiedergegeben.

Der Landschafter OttoModersohnsteht in seiner, sowohl

körperlichen wie künstlerischen Erscheinung im schärfsten Gegensatze zu Fritz Mackensen. Ist dieser eine thatkräftige, energische, sich nie genugthuende Natur mit sehnigem Körper und stolzer freier Haltung, so ist Modersohn ganz das Bild eines Innenmenschen, träumerisch und sanft, mit leicht vornüber gebeugter Haltung. Er steht der Natur nicht als bezwingender Eroberer, sondern als Untergebener gegenüber, er will nachschaffen, was er vor der Natur empfunden, was in seiner Seele wirkt. —

Modersohn ist, um ihn möglichst treffend zu kennzeichnen: Lyriker, d. h. Lyriker in der Farbe, durch und durch. Er malt an der Hand, aber in Anregung der schönen Gottesnatur seine Träume. Farbenträume sind es meistens. Es giebt in der Natur flüchtige Momente, in denen sich uns mit aller Macht die Farbe aufdrängt. Ich meine die Momente, die den Maler schönheitstrunken machen, nicht den Bildhauer, den Formen- und Linienmenschen. Formen und Linien liegen nun Leuten wie Otto Modersohn zwar nicht fern, sie empfinden sie wohl, doch ist der andere Drang, die Sehnsucht nach Farbenschönheit, dem eigentlich Malerischen, so mächtig in ihnen, dass andere Gefühle sich ihr meistens beugen müssen. So malt denn O. Modersohn seine Farbenträume, so singt er in seinen Bildern das hohe Lied der schönen Gottesnatur, besonders aber die Niedersachsens und des Moores in seinen stets wechselnden Farben und Luftstimmungen. -

Modersohn hat die diesjährige Ausstellung mit elf Landschaften beschickt. Auf alle seine Bilder einzeln einzugehen ist hier unmöglich, ist aber auch kaum crforderlich. Modersohn malt die Natur Worpswedes in all' ihren Stimmungen, malt sie, wie ich es in meiner Naturschilderung darzustellen versuchte. Seine diesjährigen Werke zeigen uns nur dieses — mit alleiniger Ausnahme des Winters. — Da ist sein leuchtender: «Sommertag am Moorkanal», voll Freude und Lebens-



Fritz Overbeck. Vorfrühling

lust, sein schwüler, drückend heisser «Sommermittag am Weyerberg», über dem es liegt wie zuckende Gluth, seine «Dämmerstimmung am Weyerberg» und sein «Feierabend». Da ist seine «Träumerei», ein eigenartiges Bild, in seinen leisen, lose geschwungenen Linien voll melancholisch träumerischen Reizes, mit süsser, zagender, und doch so hoffender, unbewusster Sehnsucht in den Figuren.

Vornehmlich aber ist es der Herbst, den er schildert, der ihm in seiner leuchtenden Farbenpracht darstellerisch so überaus willkommen ist. Das zeigt er uns namentlich in seiner: «Herbstlandschaft aus dem Teufelsmoor», einem Bilde von märchenhaftem Farbenzauber und feierlicher Schöne. Das ist ein Böcklin'scher Farbentraum, der nur freilich eine norddeutsche Moorlandschaft darstellt: Einen Moorkanal mit dunkelblaugrünem, leuchtendem Wasser, Birken mit weissen Stämmen und rostgelbfarbenem Laube, Haide und Ried in goldbraunen Herbstfarben, fern am Horizonte ein goldig leuchtender Haidestreifen und gluthumstrahlte Birken, ein einsames Haus und eine dunkle verträumte Moorhütte. Und über dem Allem ein farbigleuchtender, wolkenzerrissener Himmel.

Neu ist er, seinem bisherigen Schaffen nach, in seiner «Märchenerzählerin» und in «Hänsel und Gretel», — freilich hat er schon in seiner vorjährigen «Dämmerung», — eine alte Frau mit einer Katze vor ihrer, vom rosigen Abendroth umwobenen Hütte, — diesen Weg beschritten.

Ein Künstler wie O. Modersohn musste mit Nothwendigkeit auf diese Art Bilder kommen, da er ja selber eine träumerische Innennatur ist, lebend in der an Märchenzauber erinnernden Natur Worpswedes. So malte er uns denn seine «Märchenerzählerin». Vor einer rosenumblühten Moorhütte sitzt eine uralte Frau, vor der ein paar Kinder knien, ein Knabe und ein blondes Mädchen mit Blumenkranz im Haar und süssen, treuherzigen Kindergesichtern. Der grüne Vordergrund voller Blumen, zwei alte, knorrige, geheimnissvoll ausschauende Föhrenstämme zur Linken, ein stiller, verträumter halb zugewachsener Teich in der Mitte, und im Hintergrunde eine baumbestandene, ansteigende Höhe und helldunkler Abendhimmel. — Auch ohne die Figuren hätte das Bild etwas verträumtes, verstecktes und märchenstilles. In « Das Dorf Worpswede » giebt Modersohn uns ein Porträt Worpswedes, gesehen im Frühherbste vom Weyerberge aus. Ist das ein malerisch gelegenes Gewirre von Gassen und Häusern, Hütten und Bäumen, beherrscht von einer hohen Gruppe vielhundertjähriger alter Eichen beim Schulhause.

Hans am Ende.

Sein «Erster Schnee» muthet uns an, wie ein Wintermärchen. Es ist in der Natur erst Spätherbst, noch

stehen die hohen, häuserschirmenden Eichenkronen grün gegen den winterlich werdenden Abendhimmel, gelb und dürr aber ist bereits das Gras des Vordergrundes geworden. Und hier vorne, und auf dem rohrgedeckten, moosbegrünten Wohnhause, - einem richtigen Worpsweder Bauerngehöft mit rothgestrichenen Lehmwänden, mit Ziehbrunnen neben dem Hause und mit einer holzgezimmerten Scheune mit Flechtwerkwänden, - liegt der erste Schnee, lose und flockig, schon wieder im Verschwinden begriffen. An der Scheunenwand stehen und lehnen Pflug und Egge des Landmannes im Winterquartier bis zum neuen Frühling.

In seinem «Worpsweder Bauernhof» zeigt er uns ein anderes, dieser für Worpswede und fast für ganz Norddeutschland so charakteristischen baumumschirmten Gehöfte.

Aber welch' eine Farbengluth spricht uns an aus seinem Bilde: «Herbstsonne». Das ist auch, wie bei Otto Modersohn, ein Schwelgen in Farbe, aber hier ist es fester und bestimmter gesehen, — mir persönlich ist es das liebste Landschaftsbild dieser Ausstellung. Und dabei, welch' einfaches Motiv: Drei grosse, weiss leuchtende Birkenstämme, unterhalb der Kronen ab-

geschnitten, ganz bedeckt mit grünen, gelben und rothleuchtenden Pilzen und Flechten; dahinter ein enger, in den rostrothfarbenen Kronen fast ganz düsterer Birkenhain. Das niedere Brombeergestrüpp leuchtet glühroth in der Herbstsonne, ebenso das dürre, gelbe Gras. Darüber ein blauender Himmel mit violetten Wolkengebilden. Der ganze Farbenzauber des Worpsweder Herbstes liegt in dem Bilde, — das ein grosser Theil des Publikums immer mit Kopfschütteln und missbilligenden Philistergesichtern ansieht, — weil die Kronen abgeschnitten! ——

Wie anders sein «Abend». Alles ist dämmer-



Heinrich Vogeler. Frühling

dunkel. Schwarz stehen die Stämme gen Himmel, düster, in tiefe Dämmerung gehüllt sind die Häusergruppen links und das Buschwerk rechts. Nur hinten am Horizonte gluthet noch der Abendhimmel. Und das scheidende Abendroth leuchtet geheimnissvoll wieder aus

dem kleinen, seichtenTeiche in der Mitte des Bildes, — ein Augenblick noch, und tiefe Dämmerung, kommende Nacht, hüllt auch ihn und die Häuser und Bäume ein.

Overbeck!

Dem ist schwer gerecht zu werden. Kein grösserer Gegensatz als seine vorjährigen und diesjährigen Bilder. Da zeigte er sich uns in gewaltiger, elementarer Kraft und Wuchtigkeit. Das war fast ein Wühlen in tiefen satten Farben, ein offenbares Bevorzugen der nassen feuchten Regentage, die in Worpswede so farbig sind. Da, wo sich dem Menschen die Fülle an Farbe und Pracht der Natur am meisten aufdrängt, da ist er zu Hause. Aber wie sich nur einem tief empfindenden Menschengemüthe die Schönheit der Natur in diesen Stimmungen offenbart, so können auch nur tief und ernst angelegte Menschen diesem Streben und Können Verständniss entgegenbringen, der oberflächliche Beschauer findet nicht seine Rechnung.

Overbeck's Landschaften haben oft etwas melancholisches, schwermüthiges. Die Farbengebung seiner Palette erinnert an Karl Vinnen und auch an Fritz Mackensen, ist aber trotzdem eigen und unabhängig. Hervorragend ist er in der feinen Zusammenstimmung von Violett und Grün und der wunderbaren Verbindung mit feinen, einfachen Formen der Herbstbäume. Der Herbst und der Vorfrühling war bis jetzt fast ausschliesslich sein Stoffgebiet, diesmal kommt ein farbenschöner «Sommertag» dazu. Ueberaus einfach sind seine Motive, mit denen er stets so Grosses erreicht. Da ist sein «Herbstabend». Rothgestrichene, rohrgedeckte Häuser, Birken mit rostfarbenem Laube, dahinter dunkelgrüne Eichenkronen vor einem grünlichen, mit violettgrauen, flammendgehöhten Wolkenhimmel, alles umwoben von einem leisen flimmernden Dämmerschleier. - Sein « Abend im Moor! » Tiefe Dämmerung ist herabgesunken über Moor und Feld, schwarzgrün schimmert noch das junge Roggenfeld, silberigbleich die einzelnen Birkenstämmchen aus der hohen, dunkelbraunen Haide des Vordergrundes, leises Dunkel umgiebt die Frau neben dem runden Backofen, still senkt sich der dunkelblaue Nachthimmel immer mehr herab. An ihm ist der bleiche Mond schon da, der noch mit der letzten verlöschenden Tageshelle kämpft. Viel Verwandtes hat sein «Mondaufgang». Ein breiter, birkenumsäumter Weg, der in's Moor führt, zu beiden Seiten Moorwiesen und Haide, fern am Horizont ein einsames Gehöft und

am dämmernden Himmel die bleiche Scheibe des aufgehenden Mondes.

Kräftigere, leuchtendere Farben hat sein «Sommertag». Ein Stück Moor. Im stillen Wasser des Moorkanals spiegelt sich der blaue Himmel mit den weissen, kleinen Schäfchenwolken. Am Rande des Moordammes ragen einzelne, weissleuchtende, sonderbar gestaltete Birken mit saftgrünen Kronen auf. Helles, grünes Gras spriesst üppig empor und hinter dem Moorhause mit seiner moosbewachsenen Strohdecke verschwimmen im Hintergrunde die jungen, lichten Birken.

Das bedeutendste seiner diesjährigen Bilder ist aber das von uns reproduzirte: «Vorfrühling». Durch dürres Moor und Haideland windet sich ein breiter, ausgetretener Moorkanal, einzelne dünne Birken- und Erlenstämme stehen daran, ein hoher Steg führt über ihn. Hinter dem grünen Roggenfeld in der Mitte liegen die einzelnen Gehöfte, baumumstandene, moosbewachsene Häuser mit ziegelroth gestrichenen Lehmwänden. Ueber der ganzen Landschaft aber breitet sich ein junger Frühlingshimmel von hellem, feinem Blau mit lauter kleinen, weissen Frühjahrswölkehen.

Ganz aus der «Rolle heraus» fällt der letzte Worpsweder, Heinrich Vogeler! Man sagt sich verwundert, wie der unter diese Leute kommt, zumal wenn man seine vorjährigen Bilder - er hat diesmal nur Radirungen ausgestellt - gesehen hat. Vogeler ist der Held der Märchenschilderungen, er lebt scheinbar in anderen Jahrhunderten, hat sich ganz in die Poesie des 13. und 14. Jahrhunderts vertieft. So gab er uns einen gut imitirten Gobelin, seine «Legende». Ein Ritter, sehr steif und sehr gothisch, im güldenen Schilde das Wappen der Worpsweder - den Weyerberg mit einer stilisirten Kieferngruppe - begegnet einer nackten Jungfrau, die eine blaue Blume hält. In seiner sehr gut gemalten «Studie» - ein junges Mädchen in reichem, märchenhaften Kostüme unter einem Apfelbaume mit reifen Aepfeln stehend, - so in tiefster Poesie den Frühling, das junge knospende Menschenleben und den Herbst verkörpernd - erkannte man sofort seine Zugehörigkeit zu den übrigen Worpswedern. Voll sonnigen Humors war eine Reihe aquarellirter Blätter, Märchendarstellungen, namentlich sein «Dornröschen».

Schon in diesen Blättern offenbarte er ein grosses dekoratives Talent. Noch viel mehr aber tritt das in seinen «Plakaten» der vor- und diesjährigen Ausstellung



Fritz Overbeck. Am Kanal

zu Tage, Plakate, die gleich wirkungsvoll in Form und Farbe sind und daneben ein hohes künstlerisches Können zeigen.

Die letzte Schaffensseite der Worpsweder, die Radirung!

Nur einzelne, wenige Blätter enthält die diesjährige Ausstellung, in der Hinsicht war die vorjährige ungleich bedeutender.

Der tüchtigste von den vier Künstlern — Otto Modersohn radirt nicht — ist unzweifelhaft Hans am Ende. Von seinem: «Hannibal's Grab» (nach Eugen Bracht), sagte die Kritik, ein schöneres Blatt sei vielleicht seit Jahren in Deutschland nicht radirt. Unser Heft giebt seine grosse Originalradirung «Immenhof». Ein schönes, reines Blatt mit einer prächtigen Baumsilhouette. Seine diesjährige Originalradirung «An der Mühle» erinnert an seine vorjährige «Mühle» in Vorwurf und Ausführung, malerisch gehalten, wuchtig und breit in der Ausführung.

In anderen, in Worpswede entstandenen Blättern hat er den Moor- und Menschencharakter meisterlich dargestellt. Auch einzelne Porträtradirungen schuf er hier, so eine sehr gute von Herm. Allmers, die aber bis jetzt nur Probedruck geblieben ist, desgleichen eine seines Freundes Georg Ebers.

Ist Hans am Ende in seinen technischen Ausdrucksmitteln einfach und rein, so überrascht Overbeck durch seine, dieser so ganz entgegengesetzten Ausdrucksweise, die unsere Wiedergabe seines grossen, Böcklin'schen Geist athmenden Blattes «Am Kanal» klar erkennen lässt. Er giebt uns in einfachem Hell und Dunkel seine düsteren Moorbilder. Ueberraschend ist bei ihm auch die Darstellung der Wolkengebilde am nächtlichen Himmel, die wunderbar zu unserer Einbildungskraft wirken. Mit grossem Geschick hat sich der Künstler in seinen anderen Blättern auch der Aquatintatechnik bedient. Vor einzelnen Blättern Overbeck's hat man hingegen auch das Gefühl, als hätte der Künstler die

Landschaft nicht ungetrübten Auges, sondern durch ein rauchgeschwärztes Glas gesehen, Bäume wie Himmel sehen zu zerrissen-fleckig aus, was auch in uns kein sonderliches Behagen erweckt hat.

Fritz Mackensen giebt uns heuer ein schönes Blatt: «In einer Moorhütte», das den ganzen malerischen Eindruck des Inneren einer Worpsweder Moorhütte zeigt, oben das hölzerne Bretter- und Balkenwerk des Heubodens, die breite Diele mit dem Stalle zur Seite, aus dem Ziegen und Schafe ihre Köpfe recken. An der Seite des Hausinneren blicken wir durch eine offen stehende Thüre auf die sonnbeschienene Aussenwelt, unter dem kleinen Fenster der linken Seite Waschzuber und eine Körner aufpickende Henne.

Ganz von den übrigen abweichend ist wieder Vogeler in seinen Radirungen. Hier geht er seinen Träumen und seinen Märchenphantasien nach, so heraus entstanden sein «Froschkönigsmärchen», sein «Tod und Alte» — in dämmerdunkler Abendlandschaft hat der Tod lose seinen Arm um eine alte Frau geschlungen, sie führend und erlösend hinüberleitend zum ersehnten ewigen Frieden. Sein «Frühling», welchen wir hier reproduziren, ist charakteristisch für seine Zeichnung und Technik. Welch' ein Zauber spricht aus dieser frühlingsjungen Birkenlandschaft mit den Staarkästen und singenden Vögeln, mit dem Hause dahinter und den

jungen Menschenkindern im Vordergrunde. Auch zwei Exlibris in Radirung hat er ausgestellt. In dem einen, für sich radirten «Barkenhof», hat er sein reizendes Häuschen dargestellt, in dem er, nachdem es im Innern auf's Nothwendigste umgebaut ist, und eine so künstlerische Einrichtung erhalten hat, dass es wirkt wie ein poetisches Idyll — seine Wohnung aufgeschlagen hat. — Ein seiner Zeit für den Schreiber dieser Zeilen gezeichnetes Exlibris reproduziren wir hier — prähistorische Rand-

ornamente rahmen ein niedersächsisches Bauernhaus, ein vorgeschichtliches Steindenkmal und ein Porträt ein — die symbolisch auf die Zusammensetzung der Bücherei hindeutenden Darstellungen in echt Vogeler'scher Weise stylisirt. Ein ganz ausgesprochenes Talent aber besitzt der junge Künstler auf dem Gebiete der (Porträt-) Karrikatur, ein sicheres Aufgreifen und Betonen des Charakteristischen, verbunden mit einem Alles besiegenden Humor zeichnen diese, für einen engeren Freundeskreis oder auch anlässlich des Bremer Dombaubazars entstandenen Blätter aus.

Gesagt sei noch, dass die Worpsweder im Vorjahre eine Mappe mit zwölf Originalradirungen, betitelt «Vom Weyerberg» herausgaben, zu der diese vier Künstler jeweils für sie charakteristische Blätter beisteuerten, so dass eine Mappe entstand, die eine künstlerische That bedeutet. — Von Fritz Mackensen sind drei sehr gute figürliche Radirungen da, von Hans am Ende gute Landschaften, desgleichen von Overbeck, während Heinrich Vogeler einige entzückende Märchendarstellungen lieferte.

Zum Schlusse.

Die Fortdauer der Worpsweder Kolonic ist nicht nur durch die künstlerischen Anschauungen der Maler in sich begründet, ein äusserlicher Umstand kommt noch dazu: Die Erfolge des Vorjahres haben keinen

anderen Einfluss auf die Künstler geübt, als nur, dass sie sich bessere Arbeitsräume beschafft haben, oder sich eigene Ateliers gebaut, wie die Herren Overbeck (am Fusse des Weyerberges), Modersohn und Vogeler (der sich das oben schon erwähnte Bauernhaus mit dem Birkenpark gekauft hat). Die Uebrigen haben es sich durch bauliche Umbauten in Worpsweder Bauernhäusern beschafft, aber auch hier sind eigene Atelierbauten nur eine Zeitfrage.

Das ist «Worpswede!» —



Heinrich Vogeler. Ex libris





## Mozart's Jugendliebe

## Zu einem Bilde von HANS VOLKMER

er talentvolle junge Künstler errang mit diesem Bilde seinen ersten Erfolg. Hans Volkmer ist ein geborener Schlesier; Neisse ist seine Vaterstadt. Er verrieth schon früh Vorliebe und Talent für das Zeichnen; eine Begabung, die von einer künstlerisch veranlagten Mutter gepflegt und gefördert wurde. Nachdem er in Breslau das Gymnasium besucht und auch kurze Zeit an einer dortigen Kunstschule zugebracht, kam er im Jahre 1888, als Zwanzigjähriger nach München, an die Akademie. Er fand in Professor Raupp, dessen Schule er besuchte, einen liebenswürdigen Lehrer, der den Arbeiten des strebsamen, nur fast allzu bescheidenen jungen Malers lebhaftes Interesse entgegen brachte und sein Talent in glückliche Bahnen zu lenken wusste. Volkmer betrachtet, so weit sich nach seinen bisherigen Bildern schliessen lässt, den Stoff seiner künstlerischen Darstellungen nicht als so nebensächlich, als es sonst meist unter den « Jungen » üblich ist. Er ist auch kein « Armeleut»-Maler. Er wählt für seine Bilder Vorgänge aus dem Gesellschaftsleben; er malt hübsche Stoffe, elegante Frauengestalten; aber er sucht sich interessante, zuweilen sehr ernste, tragische Situationen, die dem Beschauer zu denken geben, die ihn zu fesseln verstehen. Zugleich weiss er auch die malerische Wirkung, die den Künstler und Kenner reizt, durch einen eigenartigen, pikanten Beleuchtungseffekt hervorzurufen. Auf seinem letzten Bilde «Ruinirt», das in der Glaspalast-Ausstellung von 1896 in einem der ersten Säle hängt, dringt von der einen Seite schon Morgendämmerung in das Gemach, während die andere noch von einer Lampe erhellt wird. Ein höchst interessantes Beleuchtungsproblem! Auf dem vorliegenden Bilde «Mozart's Jugendliebe» stehen die beiden Gestalten im silbernen Mondglanz, in blaugrünem Geflimmer, während sie aus dem helldurchschimmerten Fenster das Lampenlicht in warmen Tönen umfliesst. Es ist an sich schon eine immer reiz-

volle Szene, die der Maler hier schilderte: zwei junge Menschen, in stimmungsvoller Einsamkeit, auf einem von träumerischen Lichtfluthen umragten Balkon; versunken in Musik. Wie viel packender noch, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass diese Beiden wirklich lebten; in mancher 'stillen Abendstunde wohl so nebeneinander sassen, spielend, lauschend, von stolzem Zukunftsglauben durchbebt! Wenn wir in dem schlanken Geiger den jungen Mozart erkennen, dessen Name schon wie Sonnenschein wirkt, eine Wunderwelt des Wohlklangs in die Erinnerung wach ruft.

Wie mag er gespielt haben, der jugendliche gottbegnadete Meister, dem Zauber-Melodien zu Gebote standen, gespielt im echten, glühenden Sehnen, um eine geliebte Seele zu rühren! Man meint, unwiderstehliche Macht müsste ihm verliehen gewesen sein, um alle Empfindungsfasern eines Frauenherzens aufzuwühlen, erbeben zu machen, zu beherrschen! Man meint, das süsse Locken seiner Wunderklänge müsste jedes Gemüth mit solcher Allgewalt durchzittert haben, dass ihm jedes Weib, das er gewinnen wollte, in die Arme flog, weinend, jubelnd, jauchzend, hingerissen in seliger Begeisterung, wie einem Sieger über die Seelen!

Und doch — hat sie ihn jemals geliebt, die Erste, die sein Herz bewegte, die schöne, braunlockige Aloysia? Mitleid mit den unendlich bescheidenen Verhältnissen, in denen sie und die Ihren lebten, war sein anfängliches Empfinden, als er sie kennen lernte.

Mozart lebte damals an dem Hofe des Kurfürsten Karl Theodor in Mannheim, gab Unterricht und komponirte kleinere Kammermusikwerke, — Sonaten für Klavier, mit und ohne Violine, — für seine Schüler und andere Auftraggeber; widmete auch die eine oder andere seiner Arbeiten den kürfürstlichen Kindern oder sandte sie an seinen Vater. Da ihm «nichts auf der Welt so widerlich war als das Abschreiben eigener Kompositionen» und

das Kopiren in Mannheim beträchtliches Geld kostete, freute er sich über die Bekanntschaft mit dem Souffleur und Kopisten am kurfürstlichen Theater, der ihm die Arbeit besorgen und den Untericht seiner Tochter als Gegenleistung betrachten wollte.

So knüpften sich die freundschaftlichen Beziehungen zu der Familie Weber an, die in Mozart's Leben eine grosse Rolle spielen sollte. Weber's hatten früher wohl bessere Zeiten gekannt, befanden sich nun aber in sehr beschränkter Lage. Sechs Kinder; und der Vater bekam einen Jahresgehalt von 200 Gulden! Dank einer glücklichen sorglosen Veranlagung nahmen sie ihre misslichen Verhältnisse aber nicht allzu tragisch und Mozart fühlte sich angeheimelt von dem leichten und heiteren Tone, der in dem Musikerkreise herrschte.

In Kirchheimbolanden, am Hofe der Prinzessin von Oranien, verbrachte Mozart mehrere vergnügte Tage in der Gesellschaft seiner schönen, jungen Schülerin und Kollegin. «Abends gingen wir nach Hof» schreibt er an seinen Vater. «Da sang die Mademoiselle Weber drei Arien. Ich übergehe ihr Singen — mit einem Wort vortrefflich! — ich habe ja im neulichen Brief von ihren. Verdiensten geschrieben; doch werde ich diesen Brief nicht schliessen können, ohne noch mehr von ihr zu schreiben, da ich sie erst recht kennen gelernt und folglich ihre ganze Stärke einsehe».

Man kann aus den Zeilen heraushören, dass er schon ein wenig Feuer gefangen hatte. Ein schöner, junger Mund, der seine Lieder sang! Und er war 22 Jahre alt!

Das mitleidige Interesse an der Familie, die Bewunderung für das Mädchen wuchs. Der heisse Wunsch erwachte, sie und die Ihren aus ihrer Armseligkeit herauszureissen, für Aloysia zum Befreier und Erlöser zu werden, der sie einer freieren, glänzenderen Existenz zuführte. So reifte der Plan in ihm, mit ihr und ihrem Vater eine Kunstreise nach Italien anzutreten. Er wollte spielen, dem bereits errungenen Künstlernamen im Lande der Musik neue Lorbeeren beifügen; er wollte vor allem Opern schreiben, in denen seine «liebe Weberin» die ersten Rollen singen würde. Weber's waren von dieser Idee begeistert, Aloysia studirte unter der Leitung ihres sie bewundernden Lehrers die Arien aus seinen früheren Opern und Mozart träumte schon von gemeinsamen Erfolgen, von seligem Zusammensein und Zusammenwirken in den herrlichen Städten Italiens. Da kam ein

entsetzter Brief seines Vaters, dem er die Pläne mitgetheilt. Der Vater war vollständig dagegen; es wäre für eine jugendliche Sängerin unmöglich, sich rasch in der Fremde Bahn zu brechen. Wolfgang würde sich nur seine eigenen grossen Zukunftsaussichten verderben, ohne der Familie Weber einen wirklichen Dienst zu erweisen.

«Fort mit Dir nach Paris», schreibt er, «und das bald, setze Dich grossen Leuten an die Seite - aut Caesar, aut nihil! - Der einzige Gedanke, Paris zu sehen, hätte Dich vor allen fliegenden Einfällen bewahren sollen. - Es kommt nur auf Deine Vernunft und Lebensart an, ob Du als ein gemeiner Tonkünstler, auf den die Welt vergisst, oder als ein berühmter Kapellmeister, von dem die Nachwelt auch noch in Büchern lieset, ob Du von einem Weibsbild etwa eingeschläfert, mit einer Stube voll nothleidender Kinder auf einem Strohsack oder nach einem christlich hingebrachten Leben mit Vergnügen, Ehre und Reichthum, mit Allem für Deine Familie wohlversehen, bei aller Welt in Ansehen sterben willst?» Für Wolfgang war der kluge, aufopfernde Vater - «der Beste aller Väter», wie er ihn nannte höchste Autorität. Zum ersten Male lehnte sich sein innerstes wärmstes Empfinden gegen diesen fremden Willen auf, dem er sich bisher gerne unterworfen hatte. In diesem Widerstreit der Gefühle ward er sich erst so recht klar, dass eine stärkere, heissere Macht als die kindliche Liebe von seiner Seele Besitz ergriffen. Erste Herzenskämpfe, ein wildes schmerzliches Stürmen in dem jungen Gemüth! Das festeingewurzelte Vertrauen, die Ehrfurcht für den treuen Berather trugen den Sieg davon. Er gehorchte. Aber wenn er auch vorläufig auf die so schön geträumte Reise, Seite an Seite mit der Geliebten, verzichtete, so dachte er doch keineswegs an Entsagung. Nein! Er wollte nach Paris, wie der Vater befahl. Aber er wollte dort möglichst rasch, rascher als es in Mannheim möglich schien, das ersehnte Ziel erreichen, um Aloysia werben zu können. In dem Aufruhr seiner Gefühle, in der heissen Bewegung jener Tage, die dem Abschied vorangingen, durchglühte ihn, für den Musik die Sprache der Seele war, ein wunderbarer Schöpferdrang und er schrieb die herrliche Arie « Non so donde viene» (Ich weiss nicht woher mir kommt dieses wunderbare Empfinden), die seinem warmen tiefen Liebessehnen einen unvergänglichen Ausdruck gegeben hat.

Schon auf der Reise nach Paris fühlte er Heimweh, Zeitlang nach der Nähe des geliebten Mädchens. Es



Fritz Mackensen pinx.

Phot. F. Hanfstaengl, München.





Hans Volkmer pinx.

Copyright 1896 by Franz Hanfstaengl.



schien, beim Auseinandergehen, als sei auch sie ihm herzlich zugethan. «Die Weberin hat», schreibt er dem Vater, «aus gutem Herzen zwei Tätzeln von Filet gestrickt und mir zum Andenken und zu einer schwachen Erkenntlichkeit verehrt».

Wie warm ihm diese «Tätzeln» machten, was für selige Träume sich an diese «Tätzeln» knüpften, das war sein süsses Geheimniss, das er dem Vater nicht anvertraute. Es war keine glückliche Zeit, die er in Paris verlebte. Erfolge blieben ja nicht aus, aber er begegnete doch in tonangebenden Kreisen einer so oberflächlichen Verständnisslosigkeit für die Kunst, die ihm so heilig war, dass sich ihm das Herz empörte. Und nach verschiedenartigen Enttäuschungen musste er in der Seinestadt einen grossen, tiefen Schmerz erleben: er verlor dort seine gute Mutter, die ihn mit rührender Anspruchslosigkeit auf seinen Reisen begleitet hatte; eine jener sanften Frauennaturen, die ihr Leben nur für Andere leben.

Wolfgang sorgte sich in all' seinem eigenen Kummer vor allem um den Vater, wie er ihm die traurige Nachricht mit möglichster Schonung mittheilen, wie er ihm den schweren Verlust ersetzen sollte. Ein kindlich warmes Herz, ein goldtreues Gemüth spricht ergreifend aus seinen Briefen.

Und durch all' den düsteren Ernst dieser Tage gleitet doch wie ein Sonnenstrahl die Hoffnung auf das Wiedersehen mit der Geliebten, das süsse Zukunftsbild, das er freilich dem Vater verschweigt, an dem er aber mit Zuversicht festhält: sie zu heirathen, so bald er dazu in der Lage ist. Da er in Paris diesem Ziel nicht näher rückt, kehrt er wieder nach Deutschland zurück; sein Herz jubelt auf, als er sich Mannheim nähert; aber Aloysia hatte die Stätte verlassen, an die sich für ihn die theuersten Erinnerungen knüpften.

Der kurfürstliche Hof war von Mannheim nach München gezogen. Aloysia war, dank der warmen Verwendung Mozart's, der die «Weberin» allen seinen Freunden und Gönnern empfahl, mit einem, in Anbetracht ihrer früheren Lebensbedingungen, ganz ansehnlichen

Gehalt engagirt worden. Für die Familie Weber kamen bessere Tage. Mozart blieb noch eine Weile in Mannheim, weil er hoffte, Karl Theodor würde dorthin zurückkehren. Als diese Erwartung der Mannheimer sich nicht erfüllte, entschloss er sich, nach München zu ziehen und sich an den Kurfürsten selbst zu wenden. Nun musste es ihm ja endlich gelingen, eine feste Anstellung zu gewinnen und mit ihr die Geliebte, an deren treuer Neigung er nicht zweifelte. Die Eltern Weber empfingen ihn mit aller Herzlichkeit. Aloysia aber war kühl und verändert. Die hübsche junge Sängerin hatte sich nun aus eigener Kraft eine ganz angenehme Stellung geschaffen, ihr wurde von den elegantesten Kavalieren gehuldigt und geschmeichelt. In dem Uebermuth des Glückes schaute sie gleichgültig hinweg über den schlichten jungen Mann, dessen Aeusseres nicht verrieth, dass er zu den Unsterblichen gehören sollte.

Aloysia ist später die Frau des Hofschauspielers Lang geworden; es war keine glückliche Ehe. Mozart aber heirathete ihre jüngere Schwester Constanze, die ihm eine liebe, treue Gefährtin gewesen.

Doch diese erste grausame Enttäuschung seines gläubigen jungen Herzens hat ihm einen Schmerzenssturm gekostet, der eine langwährende Erbitterung gegen die einst Geliebte zurückliess.

Es ist ein Etwas wunderbar, Das ewig schwindet aus dem Herzen, Wenn uns die erste Täuschung trifft, Ein Etwas, das wir nie verschmerzen.

Längstverklungenes Weh, entschwundenes Geschick, über das sich seit mehr als einem Jahrhundert Grabesruhe senkte. Während die süssen Melodien, die jener längst verstummten Seele entquollen, noch fortleben und Tausende nach Schönheit hungernder Menschenherzen bezaubern, Gluthen wecken und Schmerzen einlullen, Begeisterung und jauchzende Daseinsfreude entzünden oder Lebensmüden selige Selbstvergessenheit schaffen, während das alte Leid, das alte Glück noch weiterklagt und weiterjauchzt in herzbezwingenden Klängen!

Das Götterloos des Genie's!

Anmerkung. Die thatsächlichen Grundlagen dieser kurzen Skizze verdanken wir dem ausgezeichneten Mozart-Biographen Ludwig Nohl.



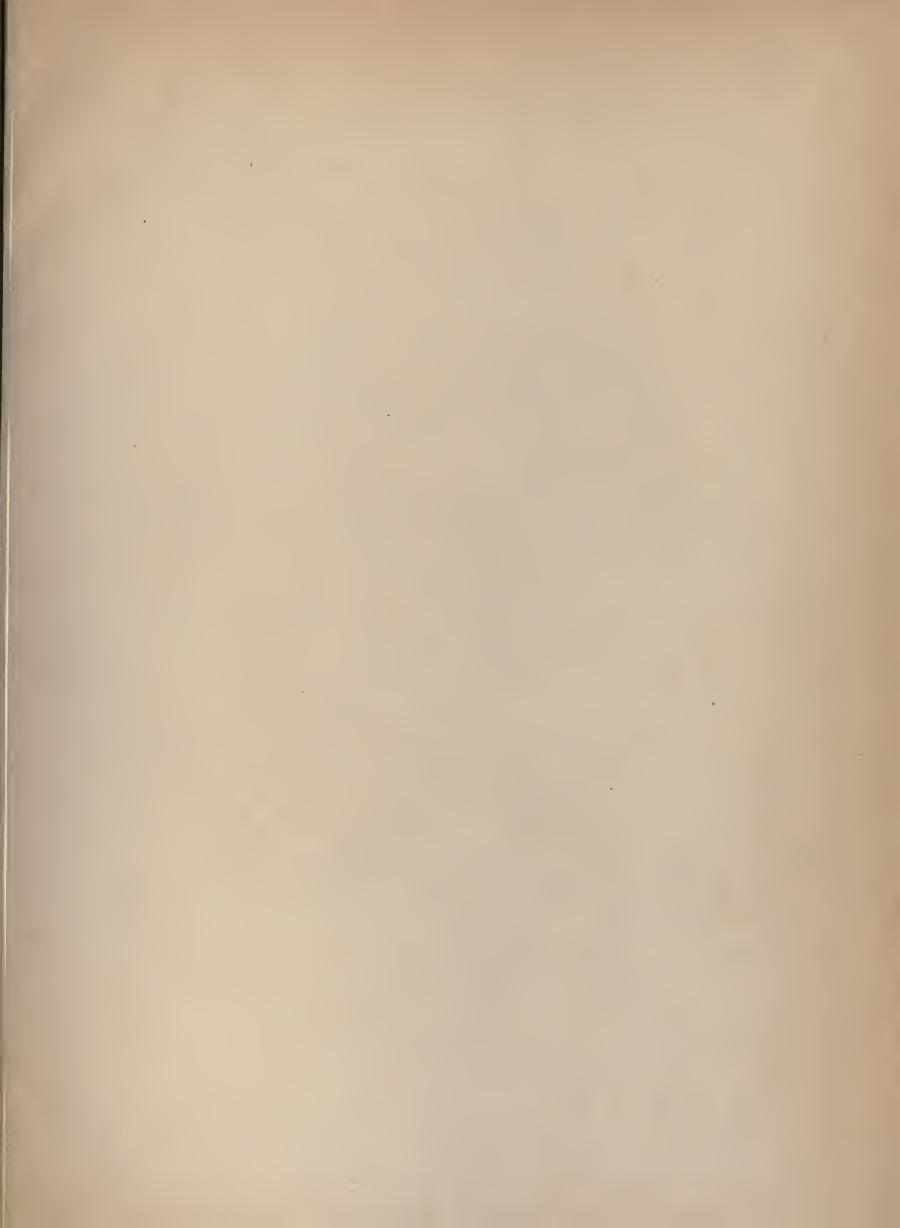

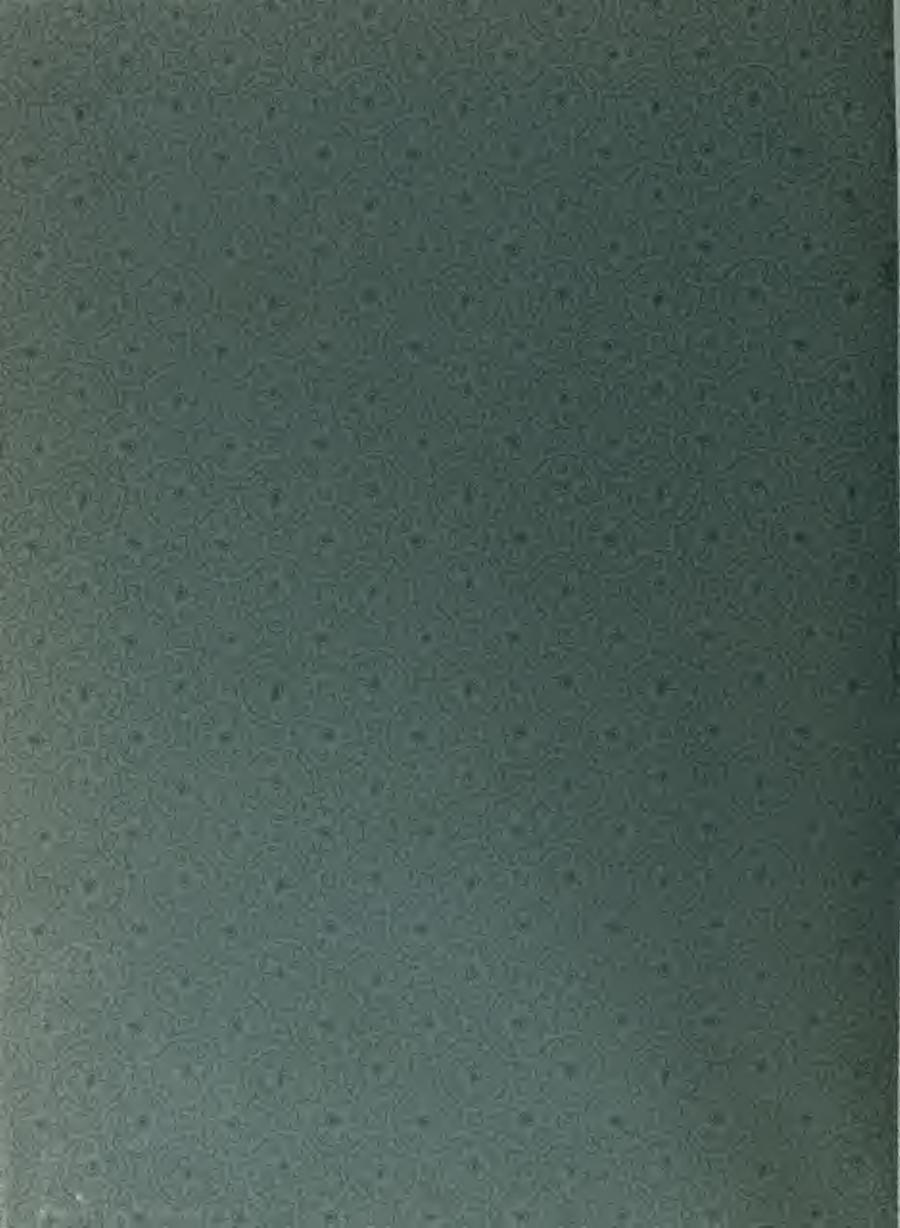

N Die Kunst unserer Zeit 3 K86 Bd.7 Halb.2

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

